

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF
HUGO REISINGER
OF NEW YORK

For the purchase of German books

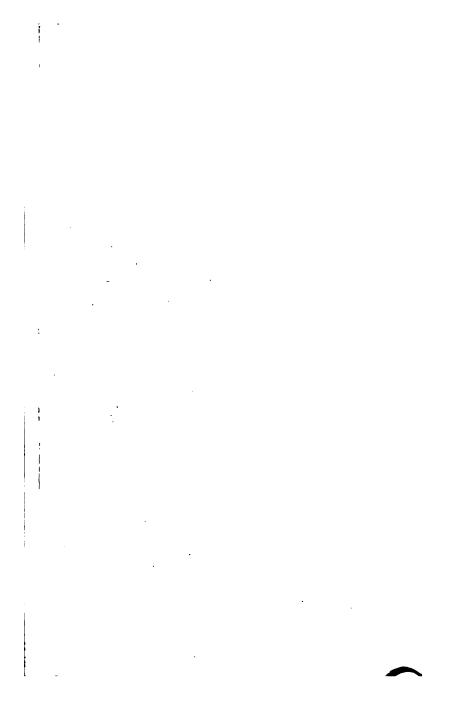

•





# Radblide

auf

Perfonen und Buftanbe.

**Mon** 

Eduard Gans.

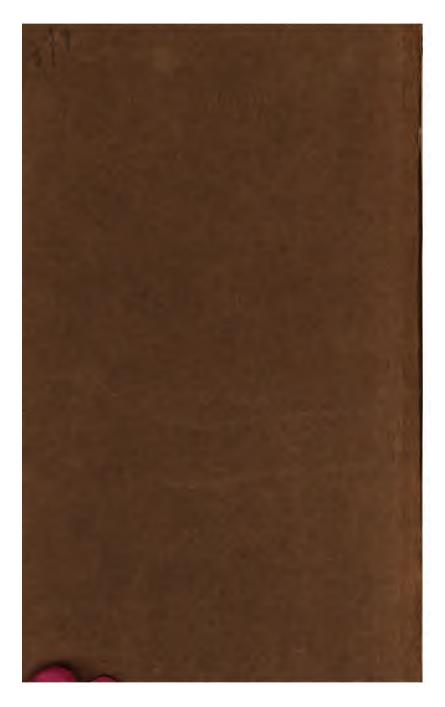

# Rückblicke auf Personen und Zustände.

# Mückblicke

auf

# Personen und Zustände.

Von

Eduard Gans.

Berlin:

Berlag von Beit und Comp.

1836.

H1128, 36,10

JAN 20 1931

Hugo Reisinger fund

K

3, 2

## Borrebe.

Da ich mit dem folgenden Buche vor ein andres Publikum als das mir gewöhnliche trete, so muß ich, wie jeder Anfänger, auch beschwichtigende und erklärende Worte voranschicken.

Die in dieser Schrift aneinandergereihten Aufsste beziehen sich auf bedeutende Menschen und Verhältnisse, die es mir vergönnt war zu betrachten, und gehören somit, im weitesten Sinne gesfaßt, zur sogenannten Memoirenliteratur. Wenn geschichtliche Thatsachen in den Gesichtskreis mitwirkender oder auch bloß anschauender Personen gelegt werden, und diese sich als darin ergehend schildern, so entstehen Denkwürdigkeiten, welche selbst als Quellen der objectiven Historie verselbst als Quellen der objectiven Historie verse

braucht werden durfen. Die Memoiren Des Rardinals von Reg find ein Hauptbuch fur die Geschichte der Fronde; die zu erwartenden Darstellungen von Tallenrand und Chateaubriand werben uns so fehr mit den Bewegungs= grunden mancher Begebenheiten ber letten vierzig Sahre bekannt machen, daß sie schon Boraus die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen haben. Es giebt aber eine andre und un= tergeordnetere Gattung von Denkwürdigkeiten, die man in Ermangelung eines beffern Wortes bio = graphische nennen konnte, in welchen eine Person, was sie von Thatsachen und ihren Bewegern ver= spurt hat, aufweist, die Eindrücke schildert, die diese auf sie gemacht haben, und so gegen die Objectivität ber Geschichte gehalten, mehr einen passiven als einen thatigen Beitrag zu liefern ge= benkt. Zu dieser Classe von Schriften gehort nun die folgende, und bis jest haben sich nur die Franzosen auf dem genannten Felde zeigen mollen.

Daß bie Franzosen überhaupt die Schöpfer und wesentlichen Inhaber ber gesammten Memoi= renliteratur sind, und namentlich für die lettere Gattung derfelben, eine Art von Monopol befigen, liegt fo fehr in ber Ratur ihres Geiftes, baß es fast keiner Erklarung bebarf. Ihr offentliches Leben spiegelt sich gang in ben Salons ab, farbt mit feinen Bestandtheilen eine Daffe von Personen, welche dieselben besuchen, und laßt so jeden, je nach Maggabe seiner Geiftestraft, als einen Theilnehmer an ben verhandelten Dingen erscheinen. Die Vertrautheit mit dem einen oder dem anderen der Machthaber läßt sehr bald aus einem bloßen Salonbefucher einen Rathgeber erwachsen, und so kommen Ministerfreunde, Ram= merbiener, und gang unscheinbare Personen bazu, am Ende ihres Lebens mit Memoiren hervorzu= treten, die doch hin und wieder für die Hervorhe= bung manches einzelnen Punktes nicht ganz ohne Bebeutung sind. Die Memoiren ber Englander find die langen Parlamentsreden, welche in den langen Unterhaus = oder Oberhausnachten gehalten werden, denn dahinter steckt alsdann das verschlossene Haus, die Einsamkeit des Waldes, und die Ruhe auf den Jagdschlossern. Ein Engländer würde dose aussehen, wenn ein Anderer sich in seine Parlamentsössentlichkeit einschleichen wollte, oder sie als ein Gemeingut auch außerbalb des Hauses in Anspruch nähme. Daß die Deutschen mit ihrem Stilleben, ihren Acten und ihrer Gründlichkeit, mit der Ermangelung der öffentlichen Berührung, wenn auch nicht des öffentlichen Lebens, bisher nicht als Urheber von Denkwürdigkeiten bedeutend hervortreten konnten, braucht wohl kaum erst entwickelt zu werden.

Und boch sieht jeder Mensch etwas in seinem Leben; und doch ist vielleicht der Winkel, aus welchem er in die Weltgeschichte hineinschaute, ein solcher, der einen nicht uninteressanten Standpunkt darbietet! Manche haben ihre englische Geschichte aus Shakespeares Königsbramen erlernt: Anderen hilft der historische Roman oft dazu, was ih=

nen sonst abstract und ungenießbar ware, leicht mit angenehmem Beiwerke vermischt ergreisen zu können; warum sollte nicht die Beise, den harten geschichtlichen Thaler in tragbare Groschen umzuprägen, auch ihr Anziehendes und Belehrendes haben.

Damit soll aber gewiß nicht gesagt senn, daß das dem Publikum vorliegende Buch die Anmasung hatte, solchen Charakter für sich in Anspruch zu nehmen. Es ist dem Verfasser fast unbewußt entschlüpft, und hat seine Hauptveranlassung in der Bereitwilligkeit gehabt, womit er einigen Freunden bei der Gründung von Zeitschriften hat gefällig seyn wollen. Von den hier solgenden zwölf Aussagen sind vier schon an anderen Orten gedruckt worden, und der Beisall, den das Publikum ihnen zuwenden mögen, ist kein kleiner Bewegungsgrund, daß ich heute abermals vor ihm erscheine.

Biele Deutsche führen gewiß in ihren Erinnerungen Manches, mas ihren Zeitgenossen ober sicherlich auch Späteren zu wissen lieb senn möchte. Sollte es nicht einmal Zeit werden, unsere bisher ziemlich nach Phantastischem strebende Literatur der Birklichkeit näher zu bringen, und auch in dem Kleinleben der Menschen die Wirkung zu zeigen, welche die rollenden Donner der Weltzeschichte auf dasselbe hervorbrachten?

Berlin ben 12ten August 1836.

Eduard Gans.

# In halt.

|                                                   | Seite      |
|---------------------------------------------------|------------|
| Paris im Jahre 1825                               | 1          |
| Paris im Jahre 1830                               | <b>4</b> 8 |
| Paris im Jahre 1835                               | 107        |
| Der Salon der Madame Recamier                     | 147        |
| Ein Abend zwischen Siepes und Merlin              | 164        |
| Bruffel am 26sten August 1830                     | 176        |
| Ein Besuch bei Jeremias Bentham                   | 198        |
| Die Stiftung ber Sahrbucher fur wiffenschaftliche | •          |
| Rritif                                            | 215        |
| Die Schweiz am Ende bes Jahres 1832               | 257        |

## XII

|                                        | Gette       |
|----------------------------------------|-------------|
| Soethe an feinem Geburtstage           | 305         |
| Die Sigung bes Dberhauses vom 7ten gum |             |
| 8ten October 1831                      | <b>3</b> 22 |
| Die Deutschheit des Elfasses           | 344         |

## Paris im Jahre 1825.

Bas ift wohl ber Spannung und hochaufgetriebenen Erwartung gleichzusehen, wenn man in ber letten Halfte ber zwanziger Jahre zum erften Dale eine literarische ober gelehrte Reise nach Paris zu machen berufen ift? Bon frühester Jugend an war ich mit franzofischen Autoren ernahrt worben: meine Rindheit hatte die Siege Rapoleons, die Besetzung unferes Gebietes burch frangofische Truppen gesehen; nach beenbigtem Rampfe waren es nicht minber bie franzosischen Schicksale, welche wie eine geschichtliche Initiative auf unfre Buftanbe einwirkten. In Paris war mir alles Bichtige und Bedeutende von Sorenfagen und Lefen befannt: bie Biertel, bie Straffen, die Beluftigungsorte, bie Manner, ber Berth bes Einen gegen ben Anberen gehalten, ber Stand ber Parteien, Die Richtungen in ber Literatur waren mir nicht fremb: es fehlte mir aber Eines, und dies Eine ift von ber bochften Bichtigkeit, bie Anschauung bes Gangen, in welcher fich felbst bas

Bekannte ganz anders stellt, in der neue Gesichtspunkte überhaupt gewonnen werden, und die dem abstracten Hin= und Herschweisen endlich das Siegel der Bestimmt= heit aufzudrücken besähigt ist. Was es für eine historische Borstellung nur bedeutet, die Raume zu kennen, in denen etwas Großes geschah, wird zu bemerken übersstüssig seyn; wichtiger aber ist es noch, in dieselben einzugehen, wenn man disher nur Aeußerliches zu Lebenssverhaltnissen umzusetzen sich bemüht.

Benige Monate por meiner Abreife nach Paris war Berr Professor Coufin feiner Saft in Berlin entlaffen worden, und befand fich, auf sein Chrenwort freigegeben, Bielfache Beziehungen mit ihm, die in ber Stabt. burch meine philosophischen Studien hervorgebracht maren, nahmen spaterbin auch bie Gestalt freundschaftlicher Berbaltniffe und eines so innigen Zusammensenns an. als die Gemuthsbeschaffenheit bes frangofischen Profes fore bies gestatten mochte. Auf ben Spaziergangen, wie zu Saufe, wurde ich zum erften Dale auf leben: bige Beife in Die Gestaltungen bes frangbiifchen Geiftes eingeweiht, und obgleich mir schon bamals Cousin nicht gerade ber gesinnungsvollste Mann zu fenn schien, fo nahm für ihn die ungemeine Barme ein, mit ber er von feinem Baterlande, von beffen Geschichte, und von beffen großen Mannern zu handeln verftand. Zum er= ften Male horte ich hier mit großem lobe von ben bei= den Geschichtsschreibern der franzosischen Revolution

Mignet und Thiers sprechen, und der Lettere wurde namentlich beswegen gerühmt, weil er der Erste gewesen sen, der die positiven smanziellen Grundsähe der Convention auseinander gesetzt habe. Welcher politischen Parteiung Consin eigentlich angehöre, war innerlich schwer auszumitteln, denn wenn Robespierre und St. Just wegen ihrer formalen Größe und Emphase ausges zeichnet wurden, so traf in einer anderen Stunde Herm von Willèle wohl eine gleiche Anpreisung. Wir Deuts schwer rechneten dieses zumeist einer ungeheuern Unparz teilichkeit zu, die wir um so mehr anstaunten, als sie und selbst fremd zu seyn schien.

Mir kam die Bekanntschaft mit Herrn Cousin um so wichtiger vor, als ich in ihr einen guten Unter- und Vordau für meinen Ausenthalt in Paris zu haben ges dachte. Wie man es dort anfangen musse, um zugleich den wissenschaftlichen Studien, dem Besuch der Gerichtschöse und dem Umgange mit interessanten Personen obzwliegen, wurde vielsach besprochen: Cousin sagte mir Huse und Vermittelung zu, und hat sein Wort allerz bings bei diesem ersten Ausenthalte redlich gehalten. Ueber Hamburg und Göttingen, wo ich Heinrich Heine aufsuchte, und den eben Promovirten mit nach Cassel nahm, über Frankfurt und Heidelberg, wo ich meinen Reisegefährten Hotho fand, dann über Baden und Straßburg ging es in langsamen Tagereisen der Weltstadt zu, wo Kenntnisse und Ansprüche sich erst zu bewähren has

ben, wo aber für menschliche Zusammenhänge zunächst ber mahre und eigenthumliche Boben sich vorfindet.

Gewöhnlich wird verbreitet, daß es den meiften Fremben, namentlich Deutschen, schwer werbe, fich in ber erften Zeit in Paris zu finden; nur wenn man bas Beimweh überwunden, und fich mit ben fremden Formen und Gestaltungen bekannt gemacht habe, trete all= mablig ein Bohlgefallen ein, bas ein langerer Aufent= halt allerdings bestätige und vermehre; ich konnte nichts von der Wahrheit biefer Ansicht erfahren; benn Paris war mir gleich am ersten Tage angenehm und erfreulich: bas noch nie vorher gefehene Gewoge in ben besuchteren Straffen, die Freiheit ber Ginzelnen, die von teinem anderen Ginfluffe abhangig scheinen, die Leichtig= keit bes Umgangs und bes sich Kindens überhaupt bilbeten einen folchen Contrast mit Den, mas mir anderswo vorgekommen war, daß schon die Betrachtung sol= cher Aenberungen einen Reig barbot, ber bie erften Tage meines Aufenthalts fehr erfreulich ausfüllte. Wir suchten gleich nach unferer Unfunft Alexander von hum= bolbt, Roreff und Coufin auf. Dem Erfteren hatte ich Empfehlungsbriefe vom Minister von Altenstein und vom Fürsten von Wittgenftein zu überbringen, und wir fanden, daß der Weltruhm, den biefer Mann befaß, nur bazu benutt wurde, seinen Landsleuten eine Stute. und ihrer Unbekanntschaft mit Allem, was fie zu thun batten, ein helfenber Führer zu fenn. Die hat fich wohl

mit so tiefem und encyclovabifchem Biffen so viel eble Gutmuthigkeit, eine mit fo vielen Beitopfern verbundene Sorglichkeit für Anderer Rugen und Bortheil, endlich eine wohl nur beutschen Raturen mogliche Bekanntschaft mit allem auch außer bem Fache Biffenswerthen verbunden. Roreff empfing und lachend als alte Bekannte, viele ergogliche Berliner Anecboten erzählend und empfangend: er schien nach furzem Aufenthalte in Paris wiederum zu einer, wenn auch nicht verbreiteten, boch ziemlich vornehmen Praris gelangt zu fenn, und vertunbete uns fogleich die glanzenden Saufer, in die er uns einführen, die berühmten Manner, mit benen er uns bekannt machen wolle, so bag wir von vorn herein in Hoffnungen und Erwartungen schwammen. Coufin nahm uns ernst und feierlich auf: er freute fich fur ben Mugenblick, Berliner ju haben, die ihm bezeugen fonnten, was er gelitten, und die ihrerfeits wiederum gang erfaunt senn sollten, ihn trot dieser Leiben nicht als einen Anklager, fonbern als einen Bertheibiger ber preu-Bifchen Monarchie zu erbliden. Diefes Benehmen Coufins, das feine frangofischen Freunde in Berzweiflung brachte, und feinen Feinden Gelegenheit zu manchen Spottreben gab, war bochft biplomatisch und berechnet. Coufin wußte fehr gut, bag ber Geifer, beffen man fich entledigt, nur auf wenige Tage wirkt, daß aber Ebel= muth, und ein anderes, als bas erwartete Benehmen, im Stande find, einen großen Eindruck zu hinterlaffen :

sthon damals war ihm der Plan nicht ganz fremd, nach Preußen, sey es in einer außerordentlichen oder ordentslichen Mission, zu kommen, und er wollte diese Möglichekeit nicht durch eine Heftigkeit verderben, die ohne allen wahren Bortheil für ihn gewesen ware.

Die erste Promenade in den Pariser Straßen mit historischer Erlauterung machten wir in Cousins Gesellsschaft. Er ging in der Regel einige Schritte voraus, dann sah er sich mit flammenden Augen um, und des monstrirte an Plagen, Bruden und Hausern, was diesselben in historischer Beziehung merkwurdig mache. Wir waren so auf den Carrousselplatz gekommen, als Cousin sich eine längere Strecke von uns entsernt hatte. An dem Gitter der Tuilerien blieb er stehen, und winkte uns, daß wir herankommen mochten.

Approchez Gans, sagte er mit feierlichem Tone, et otez lo chapean, sette er mit einer Stunme hinzu, bie saft vor Wehmuth zu ersticken schien. Voilà le dix août.

Wir waren einen Augenblick wie betroffen, und brauchten einige Zeit, um die Begebenheit, die hier mit bem Orte, an welchem sie geschehen war, identissiert schien, wiederum von demselben zu lösen: ich darf aber hinzuseten, daß mir dis zu diesem Augenblick ein wars merer und eindringlicherer Geschichtsunterricht nicht gezeben worden war. Der Ort, wo man die Hollenmasschine gegen den ersten Consul angelegt hatte, wurde alsdann besichtigt, und wir beendigten den ziemlich weis

ten Ausflug mit einem Befuche bei Benjamin Con: Rant. Diefer, welcher mir bei bem erften Anblick mit Friedrich August Wolf Achnlichkeit zu haben schien, war mit seinen Borarbeiten und Gebanken für bie nachste Session beschäftigt: man iprach bavon nicht, wie von Geheimniffen, sonbern wie von Dingen, Die eigentlich Seber wiffe, und die man nur bei ibm zu weden brauche. Bir, die gewohnt waren, jebe kleine Regierungsmaßregel als ein gebornes Arcanum zu betrachten, waren freubig erstaunt, bag große Staatsmanner nicht einen Augenblid anftanben, bas, was ber Belt angehörte, auch ber Welt zurückzugeben. Man rebete von allerlei Mens schen und Dingen, bag Cafimir Périer trot feiner eis fornen Gesundheit zu frankeln anfange, von ben Fehlern Napoleons in ben hundert Tagen, und Benjamin Constant griff bauptsächlich ben article additionnel an, von bem ich immer geglaubt batte, bag er, Conftant, ber Berfaffer fen. Mab. Conftant, welche gegenwartig war, suchte bas, was ihr Ontel, ber Fürst von harbenberg, über Rapoleon geaußert hatte, mit in bas Gefprach ju gieben, und so mar bas Gange ein liebenswürdiges Ges misch von Wichtigem, Interessantem, Leichterem und Rebenbeigehendem, ohne daß man eine Confequent baraus batte zieben, aber auch, ohne bag man es jemals batte vergeffen mogen.

Die Bekanntschaft Conftant's war die erfte bedeustende, welche ich in Paris machte. Da aber die Dars

stellung von Bustanben wohl am besten burch bie Denfchen begrundet wird, mit benen man in Berührung tam, so will ich bas Perfonliche bem Sachlichen voranschicken, und bie bervorstechenben Charaftere zeichnen, bie es mir vergonnt war, damals zu beobachten. Unter ben Landsleuten, welche in Paris angefessen waren, und bie ich kennen lernte, zeichneten fich besonders brei nachft Humboldt und Koreff aus, namlich herr Legationsrath Delener, ber Baron von Edftein und herr Profesfor Safe. Da alle brei gang verschiebenen politischen Seiten angehörten, fo wird es nicht unintereffant fenn, von ihren Eigenthumlichkeiten zu banbeln. Deloner hatte Die Schredenszeit ber Revolution in Paris burchgemacht, wußte viel von den Kährlichkeiten zu erzählen, denen er fast wunderbar entgangen war, und in Folge bes von ihm Durchlebten batte fich, wie bei ben meiften Dans nern gleicher Art, ein fehr fester conftitutionneller Sinn ausgeprägt. Er lebte fast nicht mehr in ber Geschichte Deutschlands und ber übrigen europäischen ganber, fonbern war mit ben frangofischen Schicksalen und Buftanben wie verwachsen. Durch feine Frau mit ber alten frangofischen Familie Montmerque, Die von Frau von Sevigne abstammte, verwandt, mußte er, fo oft er mit bieser Familie zusammentraf, seine eigentlichen politischen Gefühle abstreifen, und durch Schweigen ben royalistischen Grundfaten berfelben feine Buftimmung geben. Er führte mich in bieses Saus ein, und ich sab ibn

mitten unter alten Emigrantinnen burch kurze Borte fich ben an ihn gemachten Anfragen entziehen: ich sab ibn leibend, und als wir nun nachher nach Saufe gin= gen, ba erft durfte er fich Luft machen und bas Aergernif laut werben laffen, bas er einige Stunden lang fill und verbiffen getragen batte. Delener konnte es Benjamin Constant nicht verzeihen, daß biefer burch eine Rebe, die er burchaus halten wollte, bas Gefet bes bopvelten Boti gleichsam über Racht habe entftehen laffen, aber er konnte fich auch keine Beit benken, in ber man aus bem Billelefchen Dinifterium in beffere Berhalts nisse gelangen wurde: er war hopochondrisch, unzufrieben mit sich und ber Belt, aber babei ber beste, gefalligste und bienftfertigke Mann. Geit feiner Abhands lung über Mahomet war er mit nichts Großem und Bissenschaftlichem aufgetreten, aber von Allem, was fich im beutschen Baterlande begab, war es boch einzig und allein die Litteratur, die ihm wichtig und bedeutend vortam; ftunbenlang ließ er fich von ben hervorstechenben Erscheinungen unterrichten, und bann bruckte er sein Bebauern aus, daß ihm Alles biefes bei feinem jesigen Aufenthalte fo fern ftebe. Der Baron von Edftein gehorte zu ben katholisch gewordenen Deutschen, die erft mit ber Restauration nach Frankreich gekommen waren. Er zeichnete fich barin vor ben Frangofen aus, bag feine absolut royalifische Gefinnung nicht auf Leibenschaften, sondern auf einer wissenschaftlichen Ueberzeugung berubte.

Es war die Hallersche Staatsphilosophie, es waren die theoretischen Grundsatze von Abam Müller und von Ariedrich von Schlegel, Die er als Abept vertheibigte und verbreitete, und bie immer nur geeignet waren, eis nen fehr kleinen Rreis Golcher ju finden, die fie verftanben. Als Redacteur bes Drapeau blanc hatte er fich manchmal auch wieberum recht freisinnig gezeigt, und Coufin war ihm zu Dank wegen ber ftarken Bertheibi= gung feiner Sache verwflichtet. Das Gemisch biefer theoretisch absolutistischen Principien, und ber Nothwenbigkeit einer wissenschaftlichen Unterlage, welche immer wieder das Denken und somit auch die Freiheit in die Betrachtung bineinbrachten, bas Bedürfnig, bie Kortschritte, welche die Philosophie in Deutschland gemacht hatte, nicht unbeachtet zu laffen; enblich bas Stubium bes prientalischen Rechts, welches ich zuerft als ein nothwendiges Moment der Rechtsgeschichte einverleibt batte, brachten ihn mit mir in manche Berührung, mas ren die Urfache manches wiffenschaftlichen Gespräches, in welchem niemals jene schroffe Sarte sich bemerklich machte, die gerade damals die Gemuther gewonnen batte. herr von Edftein war zur Beit Gecretair bei bem Minister ber auswartigen Angelegenheiten, herrn von Damas, ber fich felbft nicht gang ju jenen Magregeln binneigte, wodurch hauptfachlich bas Dinisterium Billèle gestürzt wurde, und bei aller Berschiebenheit unserer Gesinnung konnte ich von meiner

Seite recht viel burch basjenige gewinnen, was mir bie Erfahrung bes herrn von Edftein als Resultat barbet. herr hafe gehorte weber ber liberalen, noch ber royaliftischen Seite an. Er war ein Sachse, ber in Daris fich burch seine genauere Kenntnig ber griechischen Sprache ausgezeichnet hatte, allmablig zu bem Doften eines Unterconservators ber griechischen Manuscripte, eis nes Professors bes neugriechischen Dialetts gelangt mar. und endlich ben Gipfelpunkt eines gelehrten Dasenns, namlich die Mitgliedschaft bes Instituts erklommen batte. Alle biefe bedeutende Eroberungen batte er nicht machen tonnen, wenn er einer bestimmten Darteiung angebort baben wurde. Die Royaliften batten ihn nicht beforbert, ware er ihnen entgegen gewesen, Die Liberalen mochten gegen ihn gestimmt haben, wenn fie ihn als energischen Feind hatten betrachten tonnen: um weber bie Scolla noch bie Charpbois zu treffen, mußte er laviren, und was am leichteften einem Deuts schen moglich ift, gar teine Partei, als bie bes Forts kommens ergreifen. So fant ich ibn avaklich, gefällig. Dienstfertig, und fich ben Umftanben fugenb, nur leife gegen bie auftretend, die er nicht mochten aber auch ebes so zaghaft die befordernd und unterflügend, benen er Wohlwollen bezeigen wollte. Ihm bin ich Dankbarkeit schuldig, daß er sich entschloß, auf Confins Borschlag im Journal des Savans ben erften Theil meines Erb: rechts anzuzeigen, so wie auch baburch, bas er meine

Plane auf ber Manuscriptenbibliothet möglichft forberte und empfahl.

Durch Sase kam ich mit Abel Remusat und Raoul Rochette in Berbindung. Der Erstere nament= lich war so freundlich und wohlwollend gegen mich, daß bie Abende, die ich bei ihm zubrachte, zu den angenehmften meines bamaligen Parifer Aufenthalts geborten. Er war Arzt gewesen und behandelte wohl auch noch von Beit zu Beit die Freunde, die ihn in Unspruch nahmen. Aber seine ganze Thatigfeit und feinen Eifer batte er ber Chinesischen Sprache zugewandt, die er nicht blos lehrte, sondern die er von der Borftellung befreite, welche man bisher gehabt hatte, daß es eine unendlich schwere Bir hatten baufig mit einander Streit Sprache sen. barüber, inwiefern bas Studium der orientalischen Sprachen und Geschichte in bem unendlichen Umfange, in welchem es betrieben zu werben anfing, nicht im Ganzen eber schablich, als nutlich fur Diejenigen Disciplinen fen, benen boch ein hoherer Werth und eine bos bere Ausbildung nicht abgesprochen werben konnte. Die Bichtigkeit, die man auf den Drient legte, sah bamals in Krankreich, wie ein Aufgeben aller Forschungen in Beziehung auf die abendlandische Welt aus, und ber Reichthum bes im Drient wie in ber Natur außerlich Rebeneinanderstehenden wurde oft irrthumlicherweise als etwas febr Intenfives und und Uebertreffendes betrach: tet. Gegen biefe Borftellung hauptfachlich zog ich bau-

Fig zu Welde, namentlich wenn man uns in unferen weiter vorgeschrittenen Buftanben bie affatische Belt als Muster ober Beispiel aufstellen wollte. Studien kon= nen, wie andere Angewohnungen in bochft seltsame Einseitigkeiten ausarten, und besto fester fich barin verschränken, je mehr fie bas Bewußtsenn haben, boch eis gentlich ernfte und uneigennutgige Studien zu fem: Abel Remusat war in ber bamaligen Zeit ziemlich fern von allem politischen Interesse: er wunderte fich bestanbig barüber, wie man so viel Zeitungen lefen, und so erstaunliches Gewicht barauf legen konne; er wunschte, bag man einmal aufhoren mochte, so viel Politik zu machen, die ibm jest gang bie Stelle ber alten allein feligmachenben Rirche einzunehmen schien. Dagegen batten ihm die Spruche und Meinungen bes Confutfe eine gang andere Bebeutung, und fich mit ihnen zu beschäfe tigen, hielt er für ehrenwerth, interessant und bestritt aufs Heftigste bie bagegen oft eingewandte Einrebe ber Langweiligkeit. Sonderbar blieb es, bag berfelbe Mann fich in ber Polignacschen Zeit bazu bewegen ließ, an bie Spipe einer politischen Zeitung, bes Universel, zu treten, somit das, was er 1825 bitter tabelte, 1830 selbst ausauführen berufen war. Bir wollen ihm hieraus feinen Borwurf machen. Ber in ber Nabe bes Strubels grofer Begebenheiten lebt, wird nicht ber herr fenn, Dieselben von sich abzuweisen, und die Anklage der Inconfequenz trifft weit mehr die großen Beken ber Belt

gefcbichte, als benjenigen, welchen fie ergreifen. tägliche Gefellschafter Abel Remusats waren ber Drien: talift Klaproth, ber neulich mit hinterlaffung volumindfer Kenntniffe und eines zweibeutigen Aufes geftorben ift, und Saint Martin, ber febr gelehrte Chronolog und Renner ber armenischen Sprache, ber fcharfer, abgeschnittener, aber auch jesuitischer und rachsuchtis ger, wie feine Freunde und Genoffen war. Beniger. wie Abel Remusat, sah ich Raoul Rochette. Es war ein noch junger Mann, ber burch einige gludliche Bus der fruh in das Institut und in das Medaillencabinet ber Bibliothek gelangt war, ber felbft fcon, auch ben Damen archaologische Renntnisse zugänglich machte und in ber Runft bes Borlesens und frangofischen Bortrags als ber Nebenbuhler Abel Remusats betrachtet wurde. Mit beutschen Gelehrten in Berbindung gu fteben, von ihnen Briefe zu empfangen, und fie in ber Ursprache zu lefen, machte seine Freude und bisweilen auch seinen Stoly aus: Raoul Rochette gehorte zu berfelben ultrais ftischen Parteiung, wie Abel Remusat, und Beibe ba: ben um dieselbe Beit am meiften bagu beigetragen, bie Bahl. Creuzers in bas Institut burchzuseten.

Etwas spåter wie mit ben genannten Gelehrten kam ich mit meinem eigentlich juriftischen Freunde zusammen, bessen ich hier mit tiefster Betrübniß Erwähnung thue, weil ber Tob ben regsten und unermublichsten Geist so frühzeitig hinweggerafft, da ihm das Leben gar manchen

Erfat noch febulbig war. Ich spreche von Doctor Jourban. Er war unter allen frangofficen theoretischen Inriften berjenige, ber bas Meifte von Deutschland wußte. und auch bie größten und umfaffenbften Renntniffe befag. Das Romische Recht war sein hauptfach: weil er aber hierin etwas unfrangofifch, bas beißt, tiefer und einfichtiger als die übrigen Doctoren war, fo hatte man ibm gleichsam bie Stiftung einer neuen Schule vorgeworfen, einer petite secte allemande, und fo war er aus iebem Concurse ohne Erfolg geschieben, wie ein Reolog von ben Fingern ber Uebrigen verfolgt. In feinen politischen Anfichten gehörte er feinesweges zu ben Eraltirten: er war vielmehr zuruckgezogen und angstlich. und nur feine Freundschaft und genaue Berbindung mit Coufin mochten ihm hier etwa hinderlich fenn. Rachft bem Romischen Rechte hatte er fich viel mit bem Se schwornengerichte und ben Friedensrichtern ber Englanber und Franzosen beschäftigt, und man burfte bie . Hoffnung begen von ibm ein abnliches großes und gebiegenes Bert, wie bas von Benrion be Panfan zu erlangen. Aber bas Studium ber bentschen Sprache batte ihm ein so bestiges chronisches Rowsweb bereitet: baß er zu manchen Beiten wie vom Schlage getroffen war, und auch bann, wenn er sich wohler befand, bas Musfehen, eines burch Uebelbefinden tief gebruckten Menschen hatte. Dies hinderte jedoch nicht, daß er nach wie vor arbeitete, die Jugend, die er nicht offentlich

unterrichten burfte, privatim belehrte, feinen Freunden bulfreich war, ihnen Erleichterung, Bekanntschaften und Die Adhigkeit, fich auszubreiten verschaffte. Wir waren, nachdem wir uns einige Male gesehen batten, einander naber gekommen: es erzeugte fich eine gegenseitige Buneigung, die späterbin in einen Briefwechsel auslief. welchen nur ber Tob unterbrach. Auf einer Reise nach England ftarb Jourdan an feinem Ropfweh in Deal, und sein Baterland hat bem Tobten bas Lob und die Anerkennung nicht verfagt, die der Lebende vergeblich in Anspruch nahm. Jourdan ift ber Hauptstifter ber Beitschrift Themis, welche nach seinem Tobe nur noch unregelmäßig erschien, und balb bem Geifte folgte, der sie geleitet hatte. Die Professoren der Rechts= fchule, welche Jourbans Freunde maren, Blonbeau, Ducaurron und Demante hatten weber jenes lebhafte Interesse, die Zeitschrift fortzuseten, bas Jourban getrieben hatte, noch auch jene Sabigeeit, fremde Lefer und Mitarbeiter anzutreiben, die ein eigenthumliches Talent Jourbans mar.

Bir wollen, ehe wir zu den Sachen und Begebens heiten übergehen, nur noch einige Personlichkeiten vors führen, welche nicht ganz ohne Interesse sind. Durch Ulerander von Humboldt lernte ich den Marquis von Pastoret kennen, welcher mir um so wichtiger vorkam, als er einen Beg mit mir, nämlich den der Universals rechtsgeschichte in seiner histoire des legislations bes n treten hatte. Ich fant ihn an feinem Arbeitstische, und vor ihm lagen meine Scholien zum Gajus, was ich nur einer ungemeinen Artigkeit auschreiben konnte: benn Berr von Pastoret verstand die beutsche Sprache nicht. "Unser Gespräch wandte sich bald der Universalrechtsges schichte zu, und es fand fich, bag wir Beibe bie Arbeit aus verschiebenen Gefichtspunkten begonnen hatten: er um einem literarischen Drange zu genügen, ich um eine Lude in ber Entwickelung bes Rechts auszufullen. Seine Geschichte ift baber immer im Alterthume geblieben, und hat die Schwelle besselben nicht übertreten: die Betrachtungen find nicht bloß bem Rechte, sonbern auch ben verschiedenen andern Lebensseiten zugewandt, und unter Gesetgebung wird ebenfalls die scientia omnium rerum humanarum et divinarum verffanden. Bu einem wissenschaftlichen Verständnisse führen solche Unterredungen nicht: Jeber geht babei von etwas Eigenem aus und begegnet felten bem Underen auf feinem Pfade: bann erhebt die nationelle Berschiebenheit auch Schwie= rigkeiten, die kaum zu beseitigen find, und hindert Dasjenige, fich zu entwickeln, was fonft vielleicht fruchtbringend gewesen mare.

Auch Cuviers Bekanntschaft machte ich durch Alers ander von humboldt, so wie die des Malers Gérard. Es wird kaum nothig senn, eine Charakteristisk des ersten zu entwerfen, denn der Weltruhm hat das Eigne, die Personlichkeit gleichgultig senn zu lassen. Euvier

befag in feinem Befen eine tief ausgeprägte beutsche Eigenthumlichkeit. Gin ungeheures umfaffenbes Biffen, großer Scharffinn und Besbachtungsfinn war bei ihm vorhanden, ohne bie Ploglichkeit bes frangofischen qu= fammenziehenden Geiftes, ber einseitig genug, bie Geiten fahren läßt, die er gerade nicht betrachtet. In der Politit, wo eben biefe Spontaneitat und Geiftesgegen= wart bas eigentlich Hervorstechenbe find, konnte fich baber Cuvier niemals geltenb machen, so gern er es auch gemocht hatte. Er war mehr Abministrator, als Staatsmann: seine umfaffenben Renntniffe machten ibn im Staatsrathe unentbehrlich, und ber fonft fiegreis chen Declamation fette er baufig genug überfebene Facta entgegen. Dit biefem positiven Borrathe autgeruftet hielt er fich auch unter allen Abministrationen, unter ber bes herrn von Billèle, wie unter Ludwig Philipp: man übersah seine Schwachen, welche lediglich in ber politischen Charafterlosigkeit lagen, und benutte seine Renntniffe, die keiner Berwaltung entbehrlich fcbienen. Seine liebenswurdige, jest verftorbene Tochter war baufig bie mannliche Erganzung feiner großen Eigenschaften, und als er zum Beispiel ichon im Begriffe ftand, im Sahre 1827 in bas von Karl X. geftiftete Obercensurcomité zu treten, vermochte ihn ein Auffall ber Tochter, bavon abzustehen. Die Cuvierschen Sonnabende waren mir nach und nach so unentbehrlich geworben, bag ich ben weiten Beg von anderthalb Stun-

ben nicht scheute, mich babin zu verfügen. Bem man nicht vor Mitternacht entschliepft war, so war es kaum moglich, alsbann fich zu entfernen. Cuvier fiellte fich felbft an bie Thure, und nothigte Jeben, ber bas Bimmer verlaffen wollte, an bem fleinen Couper Theil au nehmen, bas bier im Unterschiede von ben meisten franzofischen Saufern aufgetragen wurde. Wenn vorber bas Gesprach, weil es fich über so viele Gegenstände verbreitete, weniger Gebiegenheit und Scharfe befag, fo wurde es hier an bem fleinen Nische, und unter ben wenigen Personen, so wibig, vertraulich und angenehm. bag man in ber Regel sich noch bes anderen Tages mit Freuden baran erinnerte. Der Maler Ger ard war eine nicht minder intereffante, wenn auch gang verschie bene Perfonlichkeit. Abgefeben von feiner Runft, in ber er nicht allein einer ber vortrefflichsten Ausüber, fondern, was felten bei biefen fich vorfindet, einer ber scharsten und geistvollsten Kritiker war, gab es keinen Gegenstand ber Biffenschaft, bes Lebens, ober ber Polis tit, über ben er nicht, mit aller Sagacitat eines Italies ners, lebendig und farcaftisch hatte mitsprechen konnen. Sein Salon, ber bas Unterscheibenbe an fich trug, bag er auch im Sommer nicht einging, füllte fich in ber Regel erst nach Mitternacht. Bier trafen Gelehrte. Runftler, Schaufpieler, Staatsmanner, Danbys, Frembe, und Privatleute zusammen, fo bag allerbings unter ber Gemischtheit, welche überhaupt ben Charafter ber framzösischen Gesellschaft bezeichnet, diese Zusammenkunfte als am meisten den genannten Standpunkt tragend, ans genommen werden konnten. Spiel und Conversation, welche nicht, wie in Deutschland geschieden sind, sons dern hier in einander griffen, waren die beiden Mosmente der Unterhaltung, und die vollkommenste Unabshängigkeit, welche oft in Ungenirtheit überging, machte die eigenthümlichste Würze derselben aus.

Nachbem ich schon langere Zeit in Paris gewesen war, und mich gleichsam auf ber Bibliothet und in ben verschiedenen Cirkeln, bie ich befuchte, als anfaffig betrachten konnte, machte ich burch Coufin die Bekanntschaft Rover Collards. Diefer Mann, ber späterhin von fieben Bablcollegien gewählt wurde, batte auch in Deutschland Aller Augen, als die Personifici= rung einer unanarchischen Freiheit, auf sich gezogen. F. S. Zacoby hat in feinen Briefen mit Enthusiasmus von ibm gesprochen; seine feltene, aber bann burch Tiefe er= greifenbe Berebtsamkeit naberte ihn bem beutschen Wefen und die Opposition wurde zu einer wurdevollen Stellung durch seine Unwesenheit in ihren Reiben erhoben. Ich fand einen wenig wortreichen, gebiegenen und ern= ften Mann, ber mit feinem Gemuthe und feiner Liebe zu ben alten französischen Bustanben vor 1789, bem Biderstande der Parlamente, der Chrfurcht vor dem toniglichen Principe hinneigte, beffen Geift aber ben Fortschritt ber Zeit und ihre Forberungen begriff, und

die Entwickelungen, die er für wesentlich hielt, mit ber alten Grundlage in Bereinbarung bringen mochte. bedauerte es fehr im Gesprache mit uns, in seiner Ingend nicht Deutsch gelernt zu haben, und in seinem Alter nicht mehr über bie Kenntnig ber englischen Sprache binaus zur Einsicht in das verwandte beutsche Ibiom gelangen zu konnen: ihm bleibe baber alles Das verschlossen, was die deutsche Philosophie seit Kant an neuen Begriffen gewedt und hervorgebracht babe. Dennoch erfreue ich mich bisweilen, fagte er uns, an ben Schriften eines beutschen Philosophen, von bem Sie vielleicht wenig wissen mogen, ber aber, ba er franzofisch schrieb, mir allein zuganglich ift: ich meine herrn Ancillon Bater. Wir mußten allerbings zugeben, gang unbekannt mit Dem ju fenn, mas fur bie Philofophie von bem eben Genannten ausgegangen fen, und entschulbigten uns bamit, bag wir in eine Beit fielen, in ber der Bolfianismus in Deutschland, und die Philosophie ber Encyclopadisten in Frankreich bereits vollkommen vorübergezogen gewesen sen, und daß bie schwere Roft, an die wir gewöhnt worden, unfere Geschmackborgane unfahig gemacht habe, die altere bogma= tische Nahrung aufzunehmen. Das Gesprach wandte fich alsbann auf die Schotten, und ich weiß nicht mehr, burch welche Uebergange auf Sallams Gefchichte bes Mittelalters. Roper Collard schien von bem Buche gang eingenommen zu fenn, und meine Einwendung,

bag einentlich nur bie Geschichte ber englischen Staatsverfassung mit Meisterschaft behandelt wate, wenig zu beachten. Die Rube und Gebiegenheit ber parlamentarischen Ansicht war es hauptsächlich, welche ben großen und wurdevollen framofischen Staatsmann bem Berte augewandt hatte, und bie Scharfe und Richtigkeit ber Forschung kam weniger in Betracht. Uns war bie Bekanntichaft Rover Collarbs von größter Bebeutung, nicht, weil uns daburch ein haus eroffnet worden were. benn ich sab ibn 1825 nur noch einmal wieder, aber, weil uns ber Abstand zwischen ber Tiefe bieses, in sich zurückgehenden Mannes, und ber gemeffenen Burbe feiner außeren Erfcheinung mit ber leichteren, unbeftanbigeren und mehr auf alles Unwesentliche hingewendeten Beise vieler anderer feiner gandsleute ben Borwurf hinlanglich zu widerlegen schien, welcher die Franzosen im Allgemeinen ber Charafterlofigfeit anklagt.

Wir wollen jest von ber Darstellung ber Personlichkeiten zu dem Aufnehmen der politischen und geselligen Zustände übergehen, welche damals die Grundlagen des französischen Lebens bildeten. Das Ministerium Billèle, das um diese Zeit auf dem Gipselpunkt seiner Eristenz stand, und beinahe schon mehr gegen das Absteigen als gegen den Aufgang gewandt zu betrachten war, hatte eine Aufgabe unternommen, die, wenn sie auch staatsrechtlich und politisch als unmöglich wird besunden werden mussen, doch sicherlich ein gewisses dra-

matifches Intereffe batte, und namentlich in Begiebung auf ben Saupturheber bes Bebantens, eines geschickten und wesentlich gewandten Organs nicht entbebrte. Es war, wenn uns bas Manbat wurde, die Aufgabe zu formuliren, die Auflosung und Berteibung ber Berfaf fung burch bie Berfaffung felbft. Die constitutionnellen Befugniffe, welche die Macht ber Zeit, und die Liebe Lubwig XVIII. zu folden Garantien, aus früheren Perieben ber, geschaffen batte, mit einem Staatsftreiche aufaubeben. lag weber in den Neigungen, noch auch in ben Absichten bes Confeilsprassbenten. Aber bie allmablige Berkummerung ber bestebenben Areiheiten auf legglem Bege, bie Einführung von Gefeten, welche auf e eine vorübergegangene Zeit zurudwiesen, von Berwaltungsmaagregeln, welche mit ber Charte in offenbarem Biberfpruche flanben, ichien weniger gefahrlich, und wenn auch bie politische Aufgewecktheit ber Ration sofort Argwohn, bei jedem Bersuche, ihr die Errungenschaft schwerer Sabre abzunehmen, schopfen mußte, so konnte boch nicht nachgewiesen werben, bag biese Be mubungen, welchen die Kammern erft ben Stempel ber Gultigkeit beizulegen hatten, formell aufhoben, was fruber bewilligt worden war. herr von Billèle felbst barf nicht füglich mit Denen zusammengestellt werben, welche ihn allmählig in ben Weg bes Abgrundes bineinstießen. und als geschickte Kinangverwalter eher bulbeten, als begunftigten. Er hatte fich in bie Congregation gefügt,

weil er nicht gut bie royaliftisch religiofen Anspruche zualeich mit den liberalen abweisen durfte, und mußte die Bertheidigung von Geseten übernehmen, die seine weniger brennende als praktische und burgerliche Natur gern in bas Reich ber Theorien hinausgeschoben hatte. Die Wahlkam= mer, welche in dem Jahre vor dem Tobe Ludwig XVIII. ausammenkam, und ber man ben Namen ber Kam= mer ber Dreihundert nicht mit Unrecht beigelegt hat, obgleich sie ursprunglich nur neunzehn Mitglieder ber linken Seite und bes linken Centrums gablte, mar nach ber unfindbaren Rammer am Meiften feit ber Restauration von Mitgliebern zusammengesett, bie obne Plan und Boraussicht einen hohlen und abstracten Kanatismus batten, bem sich bie Gegenstände sei= ner Buth erft beliebigerweise finden follten. Diese ausschließlichen royalistischen Bahlen hatten freilich zum Theil ihren Grund in dem Uebergewicht und der Starte, welche ber zuruckftrebenben Unficht nicht abgesprochen werben konnten, bann aber auch wieder in ber Bestechlichkeit und Verfalschung, ber sich bie Prafecten hinzugeben angewiesen waren, und die allerdings bem Confeilsprafibenten gur Laft fiel. Bas bie Leibenschaft ber Camarilla und ber Collegen, die zu ihr gehör= ten, begehrte, bas wußte seine Verschlagenheit ins Werk zu seten, und ba ihm die Bahl ber Mittel nicht schwer fiel, und felbst die außersten nicht bedenklich schienen, so war bald eine Kammer zusammengebracht, die besto

eifeiger handelte, je weniger fie geraden Wegen und ben Stimmen unabhangiger Babler zu verbanten mar. Es ift eine so außerordentliche Erscheinung, bei einem gro-Ben und einzigen Bolfe eine Reprasentation bes Trugs und ber Falfchung auftreten zu feben, bag wir uns bier einen Augenblick aufhalten muffen. In der Regel wer: ben folche Mittel auf naive Beise gebraucht, um bekimmte 3wede zu erreichen, ohne bag man die morglische Wirkung betrachtet, welche nothwendigerweise baraus hervorgeht, und zu entgegengesetten Erfolgen führt. Die Corruption, die auf alle Weise angewendet wurde, biente zunächst bazu, die Dasse bes franzofischen Bolfes in eine heimliche und beständige Opposition zu ihrer Regierung zu ftellen, bieselbe in bem Gebanten zu beftarten, bag die Regierung etwas Isolirtes, Abgeschiebes nes, und bloß fur fich Handelndes fen, und somit ben Busammenhang zu untergraben, in welchem bie Regies rung immer nothwendig mit ben Beherrschten bleiben muß. Es scheint, daß Diejenigen, welche an einen Geift ber Beit, und an ein bewegendes Princip, bem jene folgt, nicht glauben, spater zu ber leiber unglucklichen Einficht gelangen muffen, bag Alles, mas fie amvandten, um bie Beit zu bekampfen, in ihren Sanben ein Mittel zur Forderung derselben geworden war. Man konnte freilich biese Wahrheit noch auf ganz andre Zustande beziehen, und überhaupt die Dialektik der Beltgeschichte darin erkennen lassen, daß sie sich ber anscheinend ents

gegengesetteften Bertzeuge bebient, um Das, was ein für allemal eintreten muß, zu bewerkstelligen: aber bier in unferem Kalle wird Niemand laugnen wollen, baff Billèle's fechsjähriges Ministerium beffen fich die Contrerevolution als einer festen und beinahe ewigen Erwerbung freute, mehr wie irgend etwas jene elektrische Materie beraufbeschwor, die endlich in der Juliusrevolution sich ents lub. Berschlagenheit und Lift konnen einen Augenblick bas wirklich Nothwendige entfernen und abhalten, nur aber unter ber Bebingung, es fur die Dauer in beftigeren Formen und Gestaltungen wieder erscheinen zu laffen. Bas die Congregation erft im Stillen und bann bei beltem Lichte zu erbauen glaubte, was Bildele's praktische Alugbeit als die Begrundung feiner ministeriellen Allgewalt erblickte, schlug in gegebener Zeit bazu um, ben Thron nicht zu erschüttern, und in Folge heftigen Kampfes umzuwerfen, fondern wegzuwehen, als wenn berfelbe niemals Wurzel gefaßt batte. Die im Jahre 1824 votirte Septennalitat ber Bahlkammer gab ein auffallenbes Beispiel zur Begrundung bes eben Behaupteten. Die Anhänger bieser nach englischem Muster vorgeschla= genen Reuerung wollten bie Unruhe, welche bie jahrliche Erganzung zu einem Fünftel erschaffen mußte, entfer= nen, und namentlich eine Kammer hervorbringen, die, einer langiabrigen Dauer gewiß, bem Ministerium eine fichere Stütze und einen Anhalt barbote. Doch bas Umgetehrte trat ein. Die verhaltene Luft, bei ben partiellen Wahlen mitzuwirken, erhob sich in starkerer Weise bei der Rothwendigkeit einer allgemeinen Wahl, und die Bewegung, welche man dem Lande ersparen wollte, wurde ein Sturm, dessen Hestigkeit wuche, je langer ihm die Auswege versperrt blieben. Es zeigte sich, das die Einxichtung welche in England einen Grund in der größeren Festigkeit der Institutionen hatte, in Frankreich zu einem der unglückseligken Mittel geworden war, das, was man beschwichtigen wollte, hervorzurusen.

Karl X. war auf Ludwig XVIII. gefolgt, und es wird zuwörderft nothwendig fenn, auf die verschiedene Ratur beiber Bruber aufmerkfam zu machen. Der altere hatte es schon vor ber Revolution mit ben Aufklarern und Literaten gehalten, und es mag nicht unbemerkt bleiben, bag bas Bureau ber Rotabeln, bem er prafibirte; für die Berboppelung bes britten Stanbes gestimmt hatte. Er las seine Klassifer mit ber Leichtigkeit eines im Alterthum bewanderten Kranzofen. citirte feinen Horaz, und war bem neu eintretenden Sefuitismus und ber fanatisch katholischen Richtung eben fo entgegen, als fein Bruber ihr zugetban fcbien. Er hatte die Charte octronirt, und wenn er es auch nicht mochte, daß sie ihm über ben Kopf wachse, fo hatschelte er fie boch, wie ein geliebtes Kind, wie fein Berk, und bas Ministerium, welches bie Berfaffung in ber Schwebe zu halten suchte, bas Decazesche, war ihm bestandig bas liebste geblieben. Die Guth ber neuen politischen Welt, die Confequenzen, welche man mit scharfer Gebantenladung aus bem Gegebenen jog, konnte er allerdings nicht mehr erfaffen, und in seine Ginsicht verwandeln; aber er hatte boch nichts Keindliches und Entgegengesettes in fich, er erschien nicht als ber Dit= telvunkt bes Alten und langft Vermoberten und mas in seinen letten Jahren, bei eintretender Rorper = und Geistesschwäche, sich begeben hatte, wurde nicht mit Un= recht auf Rechnung bes schon Mles anordnenden Brubers gesett. Karl X. bagegen hatte in seiner Jugend weber zu ben Literaten, noch zu ben Aufklarern gehort, sondern vielmehr zu benen, die hinter einem ausschweis fenden Jahrhundert nicht zurückbleiben. Die außerliche Frommigkeit, in ber er gewohnheitlich erzogen war, hatte späterhin ben Anhalt und bie Stute bieten muf= fen, die fonst wohl wissenschaftliche Bestrebungen und literarische Kenntnisse verleihen, und wenn es auch übertrieben fenn mag, bag er ju ben weltlichen Dit= gliebern des Jesuiterordens gehort habe, so fand boch Alles, was sich barauf bezog, so fehr in seiner Gunft, bie religibsen Borurtheile vergangener Jahrhunderte schlossen fich in feinem Geiste so nah und vertraut an bie Berechtigungen ber koniglichen Burbe an, bag bei feiner Thronbesteigung die Frangosen ein Gefühl über-30g, als wenn Jacob II. Geift aus bem Grabe geftie= gen ware. Bei allen biefen Borurtheilen, bie gegen ihn entstehen mußten, batte er boch echt frangofische

Saben, welche geeignet waren, seine Baage, gegen bie Ludwig XVIII. gehalten, fteigen zu machen. Er war körperlich wohlauf, hatte ein Talen, ber Reprasentation und Grazie, fprach, wenn nicht berebt, boch angenehm und einnehmend, und ba er fich zeigen, und zu Pferbe erscheinen konnte, so erfullte er eine ber Cardinalbedin= gungen, welche die Franzosen von ihren Konigen verlangen. Die mangelnden Kenntniffe erfette eine praktische Uebung, und Routine, welche eine Grundlage bes frangofischen Sepns ift, und biejenigen, welche naber mit ibm verkehrten, wurden oft von einer bezaubernden Rit= terlichkeit angezogen. Die Minister batten die Regies rung Karls X. bamit inaugurirt, bag bie in ben letsten Monaten Ludwig XVIII. eingeführte Cenfur fofort bei ber neuen Thronbesteigung aufgehoben murbe. Ser es mahre Freude über bie verschwundene hemmung, fen es Liebe jur Beranderung überhaupt, ber Mame bes Konigs wurde mit einem Male volksthumlich; bas was man von feinen Berbindungen und Anfichten wußte, wurde in ben hinbergrund gebrangt, und was man nie hatte glauben mogen, felbft liberale Sournale hoben es hervor, daß biefer gluckliche Umschwung burch ben Befehl bes Konigs felbst hervorgegangen sen. ben Alitterwochen ber Thronbesteigung schwanden aber wieder diese Liebe und plotliche Berehrung, wie fie ge= kommen waren: die eigentlichen Berhaltniffe thaten sich fund: Die Congregation mit ihrem schwarz leuchtenden

Anzuge, die Beifklichkeit mit ihrem bosen Grimme, Die alten verblichenen Rechte mit ihren Anspruchen zeigten fich jebem unbefangenen Blicke, und tobteten bie Berfohnung, das Werftandnif und bie fich bilbenbe Bufriebenbeit. Ein halbes Jahr fpater, als Karl X. auf ber Rronung von Rheims erschien, hatte bie Tauschung geenbet: man hatte fich viel von bem bramatischen Effecte biefer Scene versprochen, die einem gang anbern Jahrangehörte: Ludwig XVIII. war ihr mit hunderte Recht aus dem Wege gegangen, und seine Kranklichkeit wurde vorgeschüt, wenn die Ruckftrebenben barauf be-Aber Karl X. fonnte keine Geremos fteben wollten. nie auslassen, die ihm seinem Rechte erft die religisfe Farbung zu leihen schien, und wenn er auch die Charte auf diefer Aronung beschwor, fo schien die Salbung felbst an die hand zu geben, bag er über seinem Schwure ftebe. Die Einwohner von Rheims hatten große Borbereitungen gemacht; sich auf eine unendliche Unzahl von Besuchern gefaßt gehalten: und Lebensmittel maren von allen Seiten aufgehauft worden. Aber außer ben Abgefandten, und ben nothwendigen Begleitern, erfchienen nur wenige Fremde und Neugierige: Die Pariser hat= ten sich fast verabredet, zu Saufe zu bleiben, und bie Borte Logement à louer pour le sacre, waren bie unfreundlichen Ueberschriften, die bem Konige auf seinem Bege nach ber Kirche auffallen mußten. Am fechsten Imi zog er nach ber Kronung in Paris ein, und wir

batten und in ein Saus nabe bei ber Worte St. Denis eingemiethet, um die Einholung recht genau betrachten ju tonnen. Gin reicher, prachtig ausgelegter Rrommas wagen mit koniglich aufgeschirrten Pferben war fichtbar. ein enblofer Bug Trabanten, welche noch in die Farben ber guten alten Beit gekleibet waren, aber kein Zon eigentlicher Boltoliebe ließ fich vernehmen. Aufgestellte Polizeidiener beulten bisweilen mit einem magern vive le roi bazwischen, bas fich aber fefort en bem impefanten Stillschweigen ber nicht zu reich versammelten Burger und an ber truben Stimmung ber gangen Bevollerung brach. Die Pracht, welche man an ben Zag gelegt hatte, machte einen traurigen Einbruck. schien es, als wenn ein Eroberer triumphirent fame. Als Kind hatte ich ben Einzug Napoleons in Berlin wesehen, und biefe Burudfunft ichien mir teine geringe Aehnlichkeit mit jener Begebenheit in ber Stimmung gu haben, die fie hervorbrachte. Nur Rachmittags, als die Einholung und ihre Bedeutung vorüber war, trat eine eroffere Luftigfeit in ber versammelten Menge ber vor: baben bei uns ja felbst Trauertage am Enbe bas Resultat gehabt, nach langerer Beit als Festtage gu gelten.

Um biese Zeit waren es namentlich bie in ber letten Sossion burchgegangenen Gesetz, bie ben Gegenstand bes allgemeinen Gesprächs bilbeten. Das Gesetz über bie Frauen-Richter, welchem bas Amendement ber Pairs-

kammer eine wesentliche Beschränkung beigelegt hatte, bann aber vor allen Dingen bas ben Gruften bes Dittelalters entlehnte Sacrileggefet, bas eher humoriftisch und komisch, als praktisch erschien, hatten die unbestrit= tene Tenbeng ber Congregation, bas, mas fie wollte, und, wenn es nothig schien, wagte, an ben Tag gelegt. Rur die Anerkennung von Haiti hatte fich rein burch ben Kinanzminister ohne ihre Zustimmung gemacht, und bie liberalen und Congregationsblatter waren gleich be= reit, sie sowohl ber Korm, als bem Inhalte nach zu be= Nachdem die Deputirtenkammer eine reine Tragerin bes Congregationsgeiftes geworben mar, und die beliebig zu vermehrende Pairskammer nur eine masige und berechnete Opposition bilbete, war die einzige Macht, welche Widerstand leiftete, Die freie Preffe, bie bald in heftigen Angriffen, bald in nicht minder ein= schneibenber Defenfive, die Finfterniß gerftorte, die trum= men Wege enthullte, und ein überall vernehmbares Barnungsgeschrei die Irregeleiteten boren ließ. freien und gegen bie Regierung auftretenben Organe ber Preffe waren nur wenige, benn jedes Journal war auf Privilegium begrundet, und es konnten nicht willkubr= licherweise mehr als schon ba waren, entstehen. Wenn man bie vorhandenen etwa faufte, ober burch Tenbengprocesse nach dem Geset vom Marz 1822 vernichtete, so war man die bellenden Wibersacher los, und es er= schien in einer nicht mehr entfernten Periode bie glude

liche Perspective ofme Duposition qui bereichen, que thuns was man für gut finden möchte, und Alles, was bie Revolution gerfiort batte, wieberberguftellen. Bei einis gen untergeorbneten Blattern gelang ber Muftauf: anbete veräußerten bas Blatt, aber nicht ihre Rechte; bas Journal bes Debats hingegen, ber Conflitutionnel, ber Courrier français, das Journal du Commerce von der liberalen, bie Quotibienne von ber Seite ber Contreopposition waren weniger geschmeibig und wiberftanben allen ihnen gemachten Propositionen. Sier galt es nun's mehr, einen Krieg zu flihren, ba Bergleichevorschläge nichts gefruchtet hatten, und ju biefem Feldzuge ruftete man fich schon im Sommer 1825. Die Ratur ber Tenbenaprocesse lag barin, baß es nicht gerabe bie bes ftimmten Angriffe eines gegebenen Artitels waren, wels che fie hervorriefen, sondern vielmehr ber Geift, ber aus bem Zusammenhange mehrerer Artitel du leuchten schien, und ben man willführlich zu beuten, hervorzuheben ober fallen zu laffen fich erlauben konnte. Diefesmal wollte es die Regierung nicht versuchen, über bas von ihr Ausgefagte Rlage zu erheben: aber bie Schmabungen ber Religion follten ein für allemal aufgebeckt, und bie Suspenfion und spaterhin bie Aufhebung ber Jours nale als Bestrafung verlangt werben. Die Congrega: tion legte alles bas, was von den Zesuiten ober über ben Chrgeiz ber Priefter geschrieben worben mar, ber Relis gion felbft unter, und forberte Schut fur ein Befett.

bus nur in feinen zufolligen Dienern einen Angriff er: litten hatte. Alles Mogliche wurde versucht, um schon por bem Eintritt ber Ferien ben Tenbenzproces gegen ben Constitutionnel und ben Courrier français entscheiben que laffen; aber die Cour ronale widerfette fich. Es ift etwas ganz Eigenthumliches in Frankreich, bag bie Gerichtsbofe, die in gewöhnlichen Zeiten fich beugsam bezeigen, einen volitischen Charafter annehmen, so wie Die Stande entweber nicht vorhanden find, ober fich mit ber Regierung zu bestimmten Planen und 3weden verbunden haben. Die Parlamente versuchten es, Generalftande auf kleinem Fuß barguftellen, als bie auf größerem Auße fehlten: fie maßten fich constitutionnelle Rechte an, die ihnen eigentlich abgingen und ebenfo wollten auch die jehigen königlichen Gerichtshofe nicht überseben laffen, bag fie sieh bie alten parlamentarischen Erabitionen zu eigen gemacht hatten. Man batte die Preferoceffe ben Gefcomornen abgenommen, und fie fefen Rerperschaften überliefert, in bem Glauben, bier ber Beweglichkeit eines Geschwornenurtheils nicht ausgefeht au sebn: man brachte aber eben nicht in Unschlag, bag Die Refligkeit und Unbeweglichkeit ber Sofe in gegebenen Beiten einen nicht minberen Biberftand enthielte. daß hier fogar die Beberschung unmöglicher, ber Ginfluß schwieriger erscheinen muffe, je mehr bie Mitglieber einer solchen Korperschaft zu ihrem eigenen Charafter und zu ihren Einfichten Bertrauen batten. Die Schritte,

welche bei bem erften Prafibenten Baron Seguier ge macht wurden, um ihn zu bewegen, den Tendenzprocest noch vor bem August 1825 entscheiben zu laffen, scheis terten, und fo versuchte ber Generalprocurator herr Bellart benn fein Glud gegen Enbe bes Rovember monats. Sein Requifitorium, welches wie bas Sacris leggeset an ganz entschwundene Zeiten erinnerte, batte nachft ber Berfolgung bes Processes noch ben positiven Broeck, die Anerkennung bes Jefuiterorbens burchaufegen, indem er in bemfelben die Ruglichkeit ber religio: sen Berbindungen für die Rirche anzugreifen fich be-Aber bie jansenistischen Gerichtshofe konnten mübte. unmöglich mit solchen Geständnissen und Aufbedungen zufrieden seyn, und so trug schon bas Requisitorium ben Ausgang ber Sache in fich. Rurg vor bem Tenbenaprocesse bes Constitutionnel batte ich mich um einen auten Plat bei ben Verbandlungen bemüht; aber bie menigen reservirten Billets waren an ben Lord Solland und feine Familie vergeben worben. Auf ben Borichlan eines Freundes, bes Abvocaten Marchand, entschloß ich mich, bie robe d'avocat zu nehmen und sette mich bems aufolge in ben Rreis, welcher bem Barreau geoffnet ift. Die Frage, die bier entschieden werben sollte, war mehr politisch, wie juristisch. Wenige Monate vorher war ein entschiedener Royalift, herr von Montlosier aus feinen Auvergner Bergen herabgeftiegen und hatte bie Pfaffen, die Congregation und die Jesuiten als Ber-

bunkeler ber Raniglichen Eriftenz angegriffen: bie Artikel, welche die beiden betheiligten Journale geliefert batten, bezogen fich mehr und weniger auf biese populair geworbenen Unfichten bes herrn von Montloffer. Bas nun ausgemacht werben follte, beruhte hauptfach= lich barauf, ob die Korperschaften, die eigentlich eine nicht gesehliche Geltung erlangt batten, schon fo traftig sepen', bag fie die Berletzungen, bie fie erdulbeten, für Angriffe gegen die Substanz ber Religion ausgeben burften. Der Constitutionnel batte zu seinem Bertheidi= ger herrn Dupin ben Aelteren gewählt, ber jene cauftische und von einem Punkte zum andern springende Beredtsamkeit hatte, wie fie einem Tenbengprocesse am meisten angemessen schien, wo es barauf ankam, bie Texte zu analysiren, die Anschuldigungen zu zerftoren und die Gefinnungen ber Journalistik als rein und uns tabelig barzustellen. Ihm gegenüber hatte Berr von Broe bie Unklage aufrecht zu erhalten, ber allerbings nicht jene Lebhaftigkeit bes Bertheibigers besaß, aber eis ner gewissen jesuitischen Gravität bagegen nicht ermangelte, die ganz bazu geeignet war, die Religion als gefahrbet, und die Geiftlichkeit als ben Verfolgungen preisgegeben barzuftellen. Es war ein solches Gebrange zu bem Sigungsfaal, bag bas Angstgeschrei fast erbruckter Personen bie Gensbarmen bazu brachte, bie Anbrangenben zurudzuweisen: aber bas laut gesprochene Bort bes Prafibenten: l'audience est publique, wies biefe Beftre-

bungen zurud und zeigte, daß man gern ganz Frank reich aum Buschauer bei biefen Berhandlungen gehabt Mir war ber Ernft, bas bramatische Interesse. bas Laufchen auf bie Richter und Buschauer, ber Beis fall, ber sturmisch erschallte, wenn etwas Einbringliches gefagt wurde, und ben ber Prafibent mit verftelltem Ernke immer untersagte, außerordentlich bemerkendwerth: in bieser gegenwartigen Scene lag ganz Frankreich mit feinen Stimmungen und Gegenfaten, mit feinen Binfchen und feiner Furcht: man borte feinen Bergschlag; feine ftille und feine laute Frende, feine Betrübnig und feinen Jammer, und batte im kleinsten Raume ein Miniaturbild bes ganzen Verhaltniffes seiner Gegenwart und Bukunft. Als Duvin einmal im Laufe ber Bertheibigungerebe bemerkte, daß bie ganze Frage zwischen benen fen, bie bie gegenwartige Regierung befestigen wollten, und benen, die bas ancien regime, weniger die Areiheis ten ber gallitanischen Kirche und bie Jesuiten bazu, einführen mochten, erschallte ein solcher unwillkuhrlichee Beifall, bag felbft ber Gerichtshof hier teinen Biberftanb leiften konnte und die Stimmung ber Buborerschaft fich ben ernften Richtergefichtern mittheilte. Die Abvocaten, welche meift auf ber Erbe fagen, benn es hatten fith fast alle Mitglieber bes Barreaus eingefunden, maren gang von bem feierlichen Ernfte ber großen Scene ergriffen, und selten borte man ein Mustern, um ben fich hervorbrangenben Gefühlen Luft zu machen. Behrere

Sisungen binburch bauerte baffelbe Berbalten, aber nichts kam ber Unruhe gleich, als endlich auf ben Spruch gewartet wurde. Die Meiften hofften auf eis nen entscheibenben Sieg; aber Anbere waren ihrer Sache nicht so gewiß: laut wogte die Bewegung der Meinungen. Draußenstehende unterhielten fich lebhaft mit ben Mitgliedern bes Abvocatenstandes: Dupin war von eis ner Maffe seiner Collegen und Anderen umftellt, und in feinen Mienen las fich mehr, wie anberewo, bie Gewiß: beit des Erfolges. Endlich ging die Thure auf: Segnier war um viele Schritte feinen Collegen voraus, Die gravitätisch nachfolgten, und in feinen leuchtenben Bugen brudte fich beutlich ab, was er in feiner Sand hielt. Wer beschreibt die allgemeine Freude, als nun die Worte gelesen wurden: Considérant, que si plusieurs des articles incriminés contiennent des expressions, et même des phrases inconvenantes et repréhensibles, l'esprit résultant de l'ensemble de ces articles n'est pas de nature à porter atteinte au respect, dû à la réligion de l'état, que ce n'est ni manquer à ce respect, ni abuser de la liberté de la presse, que de discuter l'introdaction et l'établissement dans le royaume de toute association non autorisée par la loi, que de signaler des actes notoirement constans, qui effensent la réligion et Innerhalb bes Raumes, welcher bem Abs les mocurs vocatenftanbe angewiefen war, umarmten fich Befannte und Unbefannte: auch außerhalb besselben bruckte man

ste Hande und außerte seinen Bessall mit allem Ungestim, welcher Franzosen eigenthumlich ist. Als ich mich mit meiner Robe etwas langfamer auf beutsche Beise erhob, rief mir ein junger avocat stagiaire, herr Degérando, zu: Eh bien, Doctour allemand, avez vous chez vous cette indépendance des tribunaux? Nous avons mieux, erwiederte ich, nous n'avons pas de Jésuites.

Dieser erste wahrhafte Unfall bes Ministeriums, obaleich men späterbin so weit ging, Billèle selbst babei eine große Schabenfreude gegen bie Congregation zuzuschreiben. bereitete alle fpateren vor. Die Gerichtshofe nahmen ben Plat ber Pairstammer ein: bie Provinzialhofe beeiferten fich, bem Parifer zu folgen. Die entmutthigte Nation faßte wieder Hoffmungen, als fie biefes Urtheil las, und empfand ein Bewustfeyn ihrer Starte: bie verschiebenartigen Rhancen ber Opposition thaten fich jusammen, um ju eis nem Zwede, bem Umfturge bes Billeleichen Dinifteriums ju arbeiten, und ein Theil ber fogenannten Contreoppo= fition hatte to lange ichon Krieg gegen ben Miniften geführt, bag fie fich in Reben und handlungen tomm von ben liberalen Deputirten unterfchieb. Um biele Beit wurden die Reime zu jenem sogenannten Abfalle gelegt, mit welchem Namen spaterbin bie Ropaliften Die Majeriche Partei bezeichneten, bie in ber That mahrent ber anberthalb Jahre ber Martignaciden Bermaltung bie tonangebende Minoritat war, welche durch ihre Schwens kungen balb biefer, balb jener Partei ben Gieg verschaffte.

Ein Privatereiquif, welches unter ben vorliegenben Umftanden zu einer Begebenheit heranwuchs, trat gleichzeitig binzu, um die schwere Bucht ber Stimmung zu bekunden. Es war der Tod, die Leichenfeier des Generald Kon und die Folgen, welche baraus hervorgingen. Rop batte militarische Berbienke, obne bag fein Rame unter ben Napoleon umgebenben Sternen bebeutenb bervortrat: spater hat ihn Napoleons Unpreisung bervorgehoben, die er sicherlich verdiente, da er ihm früher entgegen war. Aber feine größte Bebeutung batte er als Redner und Civilkampfer in der Zeit, wo er mit Périer an der Spite der neumehn Deputirten der linken Seite stand, wo er bas Ministerium auf jes bem Schritte verfolgte, alle Tage auf ber Tribune fepn mußte, weil tein Erfahmann fich barbot, und endlich hauptsächlich babin wirkte, das das, was bem Gebanken nach groß, ber Bahl ber Begunftiger nach aber klein schien, aus bem Gebanken auch in bie materielle Große überging. Diese unerhorten Anstren= gungen hatten ihm eine Bergfrankheit zugezogen, an welcher er am 28sten Rovember verftgrb. Der Confti= tutionnel erschien am folgenden Tage mit einem schwar= zen Rande und zeigte mit wenigen energischen Worten Frankreich an, daß es den General Kow verloren babe. Die Leichenfeier vom ersten December wird in den Annalen ber frangofischen Geschichte ewig benkwurdig blei= Es handelte fich bier nicht berum, die Marmor=

flatue eines großen Berftorbenen in bem Pantheon bes Ruhms aufzustellen, wohl aber, die noch warme Erinnerung an ben eben Dahingegangenen zur Kahne und jum Sammelpunkte ber ber Regierung abwendigen Parteien zu ftempeln. Diese Absicht gelang vortrefflich. Arog bem elenden Wetter, trot bem Regen, ber in Stromen heruntergoß, war gang Paris auf ben Beinen. Die Leiche war um ein Uhr von bem Sterbehaufe weggezogen, und erst um sechs Uhr kam fie auf bem Kirchhofe an. Ich wurde auf den Boulevards von der uns endlichen Menschenmasse fast wie getragen: eine webmuthige Stille berrichte unter ben Anwesenben: von al-Ien Parteiungen, außer von ber ber Congregation, maren Zeugen zugegen. Rover Collard, ber Tags zuvor seinen Bruder, den Argt von Charenton, begraben hatte, folgte jest der Leiche seines politischen Freundes. ber Rebe, welche Perier vor ber Einsenkung in bie Gruft hielt, sprach er von ber Familie bes Generals und ließ ben Gebanken einer Aboption burch bie Nation bervortreten. Diefes Wort wirfte elektrisch. Man beschwor es nicht allein auf dem Grabe, sondern den anbern Tag batten schon alle Oppositionsjournale ihre Bureaus babin angewiesen, Beitrage fur bas Monument und für bie Familie bes Generals Fon in Empfang zu nehmen. Ein Eifer, wie er nie früher an ben Tag gelegt worben war, und ber von Paris ausgehend alle Departements burchzog, brachte für biefen Zweck in

wenigen Monaten eine Million Franken ein. Die Familie bes Generals war geborgen, aber geborgener noch schien Frankreich, bas biese Million gegeben hatte.

Man bente fich nun biefe beiben Thatfachen: bie Freisprechung ber angeklagten Journale und die Leichen= feier bes Generals Fon als 3anbstoff ber Gesprache bingeworfen, und man wird eine Borftellung von der Belebtheit erhalten, welche bie franzonischen Salons von nun an annahmen. Dehr als jemals war außer ben politischen Fragen, die nunmehr flarter hervortraten, ein Eifer für einheimische und frembe Literatur fichtbar. Aranfreich hatte aus ben unfruchtbaren Streitigkeiten feiner Parteiungen fich auf bieses frische und lebensvolle Gebiet begeben und es anmuthig und wohnlich ge= funden. Bas fpaterbin unter ber Martignacichen Berwaltung fo entschieben und ploplich fich geltend machte, und bann wieder feit Polignac und der Juliusrevolus tion fo bebeutend abnahm, biefe Berfentung in bie Bif= fenschaft und in literarische 3wede überhaupt, fing jest gerabe an, bie Tagesordnung zu werben. Wir wollen bier nicht von ben Buchern sprechen, die biese Richtung au weden schienen, sondern lediglich von einem einzigen Journale, bas von jungen Mannern gestiftet, fich febr balb an bie Spite biefer Bestrebungen gestellt batte. Wir meinen ben Globe in ber Form und Gestalt, wie er fich bis jum Martignacschen Prefigesete, ober beffer bis jum 15ten gebruar 1830 gehalten hatte. Er fließ von allem Alten und Abgebroschenen ab. In ber Rationalokonomie hatte er bie freisten Anfichten, und bie meistens von Duchatel verfaßten Artifel mibersprachen nicht allein bem St. Ericafchen Probibitionssoftem, fonbern auch ben Magregeln, bie ber Berfaffer fpater als Minister eintreten ließ. In ber Literatur bekampfte ber Globe mit Big, Geift und Scharfe bie eingewure miten Krebsschaben bes Classicismus, und ber Banner ber romantischen Schule wehte frei und luftig von feis nen Binnen. Doch war die Romantif bes Globe noch nicht jene fragzenmäßige und geiftlofe, die bas Schauberhafte und Graufen Erregende ichon an fich fur binreichend balt, bie Stelle bes Poetischen zu erseben: vielmehr war es eine maagvolle Romantit, ber Shakes peare und Goethe als Baupter vorangingen. Rein Journal hat so viel dafür gethan, unseren beutschen Beros auch in Rranfreich bafür erscheinen zu laffen, als bet Globe. Ich erinnere mich noch ber Beiftimmung seiner Rebactoren, als wir am 28sten August 1825 ein solens nes Reft jur Reier feines Geburtstages unter bem Dedfibium bes Regierungsraths und Professors Graff ber Auch von Goethe ist biefes vielfach anerkannt worden, und man fann fagen, daß ber Globe in ben letten Jahren seines Lebens mit zu feinen erfrifchendsten Unterhaltungen geborte. In ber Politif (benn wie wante auch ein nicht politisches franzosisches Blatt. ber Politik fremb bleiben) batte ber Globe bie Anfichten ber

Doctrinaire, die sich bamals von benen ber Gesammt= opposition nur schwach unterschieben. Die Hauptdiffe: rem lag meistens barin, bag bie Doctrinaire gern ihre Meinungen formulirten, und ihnen den Firnig ber Nothmendiakeit zu geben versuchten, während die übrigen biefen Drang nicht in fich verspurten, sondern ihren Unfichten, wie fie fich mittheilen wollten, freien Lauf lie-In ber Geschichte mar es die neue Schule, im Gegensatz ber alten, welche ber Globe einführte. Thierry, Mignet, Thiers, Guizot gehörten, wenn auch nicht zu den Redacteuren, doch zu der Gruppe, welche den Globe umftand. Bei aller Grundlichkeit und bei ber nicht zu verkennenden Schwungfraft, welche ber Globe enthielt, war er boch von jener herben Saure frei, die man spåter ber Partei, bie er bamals vertrat, nicht mit Unrecht vorgeworfen hat. Alle Montag Abend empfing Dubois, der damalige Redacteur en chef des Globe, jetiger Deputirter ber unteren Loire. Er war ein Mann, von dem gedrungenen Geiste, der die Einwohner der Bretagne auszeichnet, beseelt, welcher auch spaterhin ben politisch geordneten Globe mit einem Artikel eröffnete. ben man ein Deisterstud wehmuthiger und abgenothig= ter Polemit nennen konnte. Alles, was in Frankreich jur romantischen Schule, zu ben Dekonomisten, zur jungen und wissenschaftlich aufstrebenden Generation geborte, war hier verfammelt. Wenn Coufin erschien, um= ftand ihn ein gewaltiger Rreis, ber auf jebes feiner

Borte lauschte, und die Leibenschaft ber Rebe trug ihn bann über die Grenzen hinweg, die er fich gern gefteckt Thiers und Mignet tamen bisweilen, aber seltmer: man nannte fie bamals Caftor und Pollur, weil fie durch ewige Freundschaft an einander gekettet schie: nen, imb man taum ben einen ohne ben anbern fab. Der jungere Thierry, benn ber altere war schon bes Augenlichts beraubt, sprach viel und heftig gegen ben Clafficismus, und ich erimnere mich, von ihm gehort zu haben, bag ihm bas schlechtefte Melobrama etwas Boberes bunte, als alle Meisterstude von Corneille und Racine. Es war ganz unmöglich, gleichgültig zu bleiben, wenn man diese Salons ber französischen Augend besucht hatte. Alles, was bei uns in biesem Lebensalter erscheint, kommt bagegen außerlich und frivol vor: Man erstaunte, wenn man ben Ernst ber jungsten Manner, ben Eifer, womit sie hier ober bort fich auszeich nen wollten, erblickte, und mußte zugeben, daß die Centralisation in einer Hauptstadt wenigstens ben Bortheil barbiete, bie Nacheiferung auf einen Grab zu erwecken, wie Berftfeuung sie selten wohl hervorrufen wird.

Wir verließen Paris am Ende Decembers 1825, und aus dem bis jest Mitgetheilten mag der Gesammts eindruck, den es namentlich auf mich hervordrachte, leicht du entnehmen seyn. Die Regierung hielt sich für sest begründet, weil sie einige Anhänger hatte, die sie in ihz ren Wegen bestätigten, und andere, die ihr einen augen-

blidlichen Sieg verschafften, welchen fie fur eine allgemeine Zustimmung anfah. Aber an bem politischen Horizonte waren bie Wolken nicht mehr einzeln und ohne Bufammenhang, fonbern brauend und aum Entla-Die Bofe mit ihren Entscheibungen, Die ben bereit. Pairskammer mit ihrem Wiberftand, ber Iob bes Generals Foy mit feinem Nachhall, hatten bie Nation, wenn nicht entzundet, boch angeregt und erhoben. Bie wahrend bes gangen achtzehnten Sahrhunderts sich die Revolution von 1789 gehildet batte, so stellte sich un= bemerkt und unbewußt in der Villeleschen Periode die Staatsumwalzung von 1830 heraus: fie ging spater rascher und unblutiger vor sich, weil man in ben Schwenkungen geubt war und bie Begebenheiten nicht mehr auf Neulinge trafen. Das Jahr 1825 fah fie anfangen, und 1826 und 1827 fügten ihrer vorhandes nen, aber noch nicht erscheinenben Erifteng bie Steige= rung bes Erstgeburtegesetes und bes Borfchlags ber · Liebe und Gerechtigkeit bingu. In ber Literatur und Biffenschaft war man auf Fremdes, namentlich auf Deutsches ausmerksam geworben; ber Gebanke einer Weltliteratur war erwacht, und die einzelnen Bolker follten nicht mehr hindernisse, sondern Organe seyn. ben literarischen Ausschließungen schwanden bie politi= schen Feindschaften. Bas England und Frankreich getrennt hatte, mar nicht mehr. Die Beltgeschichte, jener große Berflüchtiger, hatte auch ben eingewurzelten, aber

auf nichts mehr beruhenben Haß chemisch zersett, und die Aehnlichkeit der Einrichtungen mußte übereinstimmende Gesinnungen erzeugen. Was sich geistig, politisch und literarisch ereignen wurde, konnte man gerade nicht als ausgeprägte Begebenheit vorhererzählen, aber die Richtung, die Aussicht, ja der Erfolg waren gewiß, und es bedurfte nur einiger Jahre Geduld, um ein merkwurdiges Schauspiel entgegenzunehmen und zu ver ner Krise der europäischen Dinge zu gelangen.

## Paris im Sahre 1830.

Bunf Jahre waren seit meinem letten Aufenthalte in Paris verfloffen, und die Begebenheiten hatten allmah= lig ihre Curven durchlaufen. Das Villelesche Ministe= rium, welches in seiner Rammer ber Dreihundert eine immer anwachsenbe Gegnerschaft erblickte, entschloß fich zu einer entscheibenden Overation, ber Auflösung, und verblutete an beren Folgen. Nach fechsjähriger Dauer, einer gang unerhorten und ben Frangofen felbst in ge= wohnlichen Dingen unerträglichen Beitlange, überlieferte es bie Schluffel ber Portefeuilles feinen Rachfolgern, bie aus ber Contreopposition, aus alten Dienern bes fruheren Ministeriums und aus jungen Mannern, wie Berr von Batismenil, beftanben, die im Bormartsfchrei= ten und im Berfohnlichen, feinem revolutionnaren Sange zu hulbigen glaubten. Der hervorstechenbe Mann bie= fes Ministeriums war herr von Martianac, ein Di= rector und vielfacher Berichterstatter unter Billele und Corbière, ber fich burch Eleganz, Milbe und einen aca=

bemischen Ton ber Rebe auszeichnete, welche gwar nichts von iener Urfraft angeborner Gaben in fich hatte, aber bennoch erfreute, anzog und bisweilen bestach. Das Dis nisterium hatte eine andere Stellung wie bas Decazes sche. Dieses war von dem König Ludwig dem achtzehn= ten in feiner Beise bes Schaukelns und Auf= und Dies bergebens bestärkt und unterftugt worden, und burfte seine Schlachten in ber Kammer allein liefern. Martignaciche bagegen war zwischen ben Konig gestellt, ber es nicht mochte, und die Kammern, die es nur bebingungeweise unterftutten. Bas bie eine Sand geges ben hatte, mußte die andere nehmen: auf freundliche Mienen mußten ernftere folgen; und die Unmöglichkeit, Altes und Neues zu verschnen ober nur zusammenzubringen, wies fich nicht ftarter, als in biefem letten Bersuche eines sogenannten Coalitionsministeriums aus. Beibe Parteiungen, bie tonigliche und die Bolfsseite. wurden nur fester in ihren Einseitigkeiten angezogen, in ihren Meinungen bestärkt, und als jene sich endlich entlarvte und ben Namen Polignac an ihre Stirne fcbrieb. ba war ber nabe Abgrund für Jeben sichtbar, ber sich nur mit historischen Bewegungen bekannt gemacht batte.

Schon im April bes Jahres 1830 hatte ich Arlaub zu einer Herbstreise nach Paris genommen, die biesmal keinen Bibliotheksstudien, sondern Nachforschungen am lebendigen Leibe gewidmet senn sollte. Im Mai, gerade in jener bewegten Zeit, wo Veyronnet ins Polig-

nackde Ministerium trat und Chabrol und Courvoisier baraus schieben, war ich in Berlin mit einem jungen Frangosen febr vertraut worben, ber mit Kenntniffen, Bigbegierbe und großer Darftellungsgabe die liebens= wurdigsten Eigenschaften und einen eblen Charakter verband. Es war einer ber Rebacteure bes Journal bes Debats, herr St. Marc Girarbin, jegiger Deputirter von Prieir. Wir saben uns alle Tage, und ich sagte ibm im Monat Dai bie Juliorbonnangen vorher: Frankreich wird alsbann nicht nach Gent geben, erwiederte Girarbin; aber wer wird herrschen? fragte er. Der Bergog von Orleans, erwiederte ich turg; aber biefe Meinung fand keinen Eingang, sonbern gab nur Gelegenheit zu Scherzen. Man glaubte bamals noch an bas Regel= rechte bes conftitutionellen Spieles, und Sturm und Donner, wie fie die Geschichte bisweilen eintreten läßt, lagen außerhalb ber Berechnungen. In ber Universi= tats-Mula mahrend ber Keier bes koniglichen Geburtstages erfuhr ich die ersten Begebenheiten der Juliusre= volution, und glaubte nun um so weniger, meine Reise aufschieben zu burfen. Gegen bie Mitte bes Augusts wurde sie angetreten, und nach einem kurzen Aufent= halte in Btuffel, ben ich in einem eigenen Artikel beschreiben werbe, überschritt ich in ben letten Tagen bes Monats die frangofische Grenze.

In Valenciennes wehte mich fogleich bie große Beranberung an, welche Frankreich betroffen hatte. Auf

vem Markte standen die wieder erstandenen Rationalsgarden. Aus allen Fenstern hingen breisardige Fahnenherab; jedes Gespräch nahm unwillkührlich eine Wendung auf die Revolution hin, und man konnte keine dinde aux trusses bestellen, ohne dabei die Großmuth und Uneigennützigkeit der Pariser Bürger als unentzgeltliche Zulage zu erhalten. Die Nation war stolzbarauf, sich wieder gewonnen zu haben, und nach einer Revolution, die in ihren verschiedenen Phasen bereits ein halbes Jahrhundert dauerte, sich endlich auf einer Kährte zu besinden, wo Fortschritt im öffentlichen Wesen mit den schonen Zügen des Privatlebens Hand in Hand zu gehen schien.

Es giebt gewiffe Staatenumwalzungen, für die jeder beffere und fortschreitende Mensch eine Sympathie empfindet. Die Reformation ergriff so die einsichtigsten und krästigsten ihrer Zeitgenossen, obgleich ihre Angriffe gegen den mächtigsten und allgemeinsten Staat, die Kirche, gerichtet waren. Die Revolution von 1789 hatte Beisall und Anhang dei denen, die sich später von ihr abwandten, und eben so mußte, was 1830 geschehen war, Zustimmung selbst dei solchen Männern sinden, die der rohen Gewalt als politischem Heilmittel sonst wohl nicht gewogen seyn möchten. Wie man auch das Verzsahren des Königs betrachtete, der Pact zwischen Herscher und Bolk war gebrochen, und wenn Legalitätsekrämer und juristische Sophisten sich hinter dem Artiz

kel 14 ber Charte verschanzten, so zeigte bie Geschichte wieder einmal, daß sie kein Gerichtshof sen, bei dem bie Berufung auf Terte etwas zu gelten vermöge.

Raum war ich in Paris angekommen, und vom Bagen gestiegen, so befand ich mich auch schon auf bem champ de Mars, wo ber Ronig bie erfte große Revue über die Nationalgarde abhielt. Die Bolts= masse, die bier herumwogte, war unendlich; aber auf allen Gefichtern malte fich Bufriebenheit mit ben poli= tischen Buftanben; man hoffte, man erwartete, man malte aus, und es mag wohl die Lebhaftigkeit ber Farben, bie man auftrug, viel Schuld baran gehabt haben, bas späterhin schwächere Colorit als Abfall und Ent= tauschung erscheinen zu laffen. Belche Gefühle in mir porüberzogen, kann ich kaum beschreiben, als ich Lubwig Philipp, gefolgt von Lafavette, bem Chef ber gefamm= ten Nationalgarbe, und so vielen Napoleonischen Genes ralen vorbeireiten fah, sich gegen bie Boltomaffe ver= neigend und ihr bulbigend. Bor fechs Wochen waren alle diefe Manner ftille Opponenten, disponible ober qu= ruckgezogene Officiere, mit Landwirthschaft ober Litera= tur besthäftigt gewesen, und jest hatte fie eine Unterschrift aus bem Dunkel gezogen, und bie herrschaft in ihre Hande gegeben. So rafche Berläufe, solche Krifen. welche die Gestalt und Leichtigkeit von Schwenkungen und Evolutionen haben, konnen nur in Frankreich vor fich ge= ben, wo Alles auf bas Allgemeine hingewendet ift, und

wo bramatische Entwickelungen nicht bloß poetisch gebacht, sonbern auch thatfachlich ausgeführt werden.

Mein 3wed war, ein Bilb bes Umschwungs ber Dinge in mich aufzunehmen, und ben Charakter bes bamaligen frangbfischen Geistes zu firiren. 3ch wollte benfelben auch in feinen Ertremen tennen lernen, und wo moglich die transcendenten republikanischen Erscheis nungen, eben so wie die noch nachbrobnenben legitimistis schen Bunfche und Belleitäten begreifen. Rach einer Abwesenheit von funf Sahren ift man aber einer Stadt und ihren Bewohnern fremd geworben, und wenn auch burch Correspondenz sich mancherlei Beziehungen erhalten, so braucht man boch einige Zeit, um fich wies ber einzusichren, um Bertrauen zu gewinnen, und burch bie Anknupfung von neuen Bekanntschaften, wie fie für einen neuen Standpunkt nothwendig find, bie Ge legenheit zur Einsicht und Aufklärung zu erobern. Ich fann lange nach, mit wem ich benn eigentlich von meis nen Bekannten beginnen tomme, und meine Babl fiel auf herrn Blonbeau, ber inzwischen auch burch bie Revolution-an ber Stelle bes herrn Delvincourt jum Decan ber Rechtsschule sich emporgeschwungen hatte.

Den andern Morgen fuhr ich nach der scole de droit und trat zu herrn Blondeau ins Zimmer, als dieser gerade die rothe Robe anziehen wollte, um zur öffentlichen Bertheilung der Preise sich nach der Sorsbonne zu begeben.

Rennen Sie mich nicht mehr, herr Blondeau? fragte ich. Nicht so eigentlich! Sind Sie nicht ein Englans ber?

Rein, ein Preuße; ich bin ber Professor Gans aus Berlin.

Ach mein Gott: wie einen boch die Revolution dazu bringen kann, alte Bekannte anderswo hinzusstellen. Leider bleibt mir jest nicht ein Augenblick Beit, Sie würdig zu empfangen. Aber schon wäre es, wenn Sie mit mir in den Wagen skeigen, und bei der Preisvertheilung, als Berliner Professor, mitten unter den Parisern erscheinen wollten.

Das will ich sehr gern annehmen, erwiederte ich; ohnehin werde ich dann einen guten Platz haben, und ein richtiges Bild von der Feierlichkeit aufnehmen können.

Wir suhren Beide nach der Sorbonne, und Blondeau führte mich zu den den Rechtsprosessoren bestimmten Plagen. Allmählig kamen die übrigen. Ducaurrop und Roper Collard erkannten mich sogleich, den Prosessoren Poncelet und Pelat wurde ich vorgestellt, und wir unterhielten uns mit großer Lebhaftigkeit von der Revolution, von den Folgen, die sie auf die Welt haben wurde, mitunter auch von juristischen Particularitäten, die Menschen und Sachen betrafen.

Endlich erschien ber Universitätsrath im großen Co-ftume; ber Herzog von Broglie als Minister nahm

zwischen ben Rathen Plat; zu feiner Rechten faß Cuvier, ju feiner Linken Billemain. Auch Coufin war unter ben Mitgliebern zu finden, aber ftolg in feinen Professorenmantel gehallt, schien er bie Abzeichen ber neuen Burbe als ber Einzige zu verschmaben. In eis ner kurzen eindringlichen und gebrungenen Rebe fette ber Herzog auseinander, wie bie Wiffenschaft fich anbers zu ber jest vollendeten Revolution stelle, als frie ber zu ber Regierung ber Restauration, und wie nunmehr, nachdem ber Staat wieder in fein Geleis gurud's gekehrt fen, auch gehofft werben burfe, bag bie Jugenb fich unausgefest mit Dem beschäftigen wurde, was fie bereinst fabig machen konnte, thatig in die Beltgeschicke einzugreifen. Darauf hielt ein Gomnafialprofess for den gewöhnlichen lateinischen Bortrag, und bie Bertheilung ber Preise begann. Es war interessant; bag bie zwei jungeren Sohne bes Konigs ber Rranzo= sen mit zu Denen gehorten, welche Preise empfingen; und ber Beifall, ber biese Auszeichnungen begleitete, funbigte zugleich die Grunde ber Thronerhebung an. Berr Coufin hatte während dieser Berhandlungen mich mehreremal mit feiner Lorgnette fcharf ins Auge gefaßt, und auch die übrigen Rathe mochten erstaunt seyn, ei= nen schwarzgekleibeten Dann mitten unter ben purpur= roth erscheinenben Professoren zu erblicken. Nachbem die Feierlichkeit beendet war, und der Herzog sich mit einigen Rathen und Profesioren ans Kenster begeben

hatte, ging ich auf Coufin zu, und sah ihn etwas scharf an.

Ih Sans wie tommen Sie hierher?

Ich wollte mir die hiefigen Zustande ein wenig betrachten, und ich glaube, die Zeit ift nicht übel gewählt.

Nein, wir befinden uns allerdings in wichtigen Zeitsläuften. Aber kennen Sie den Herzog von Broglie nicht?

Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, ihm vors gestellt zu werben.

Cousin nahm mich barauf bei ber Hand, und stellte mich dem Berzoge vor, der mich freundlich und wohlwollend begrüßte. Er sprach von meinen früheren Arbeiten über Römisches Recht, fragte mich, wann ich hoffte, mein Erbrecht vollenden zu können, und lud mich ein, ihn, so oft es mir bequem ware, des Abends zu besuchen. Kennen Sie etwa den Professor Rossi aus Genf, der sich zum Besuche hier besindet?

Rein, aber fein Buch über Strafrecht hat einen bochft guten Eindruck auf mich gemacht?

Run so freut es mich zwei Juristen mit einander bekannt zu machen. herr Cousin: Sie sahren ja von hier nach ber rue des saints pères. Wollen Sie nicht herrn Gans bem Prosessor Rossi vorstellen?

Bir empfahlen uns bem Berzoge, und ich ftieg in Coufins Bagen. Diefer, welcher mir feit ben funf Jahren, bie ich ihn nicht gesehen hatte; vollkommen ver-

ämbert schien, und jener frischen und fich mittheilenben Barme welche ich fruber an ihm gefannt batte, gang entbehrte, erzählte allerbings auf bem Bege noch Allerlei von ber Revolution, aber mit einer muftischen Berhaltung, einer Gravitat, welche fich mehr burch Mienen, als burch Worte aussprach. Das Resultat beffen, was ich hier erfahren konnte, war, daß man einige große und schone Tage gehabt, daß aber jest Alles schon wieder in ben Safen ber Kleinlichkeit und menschlicher Schwächen einzulaufen scheine. "Sie batten uns in ben brei "Tagen seben follen: welche Tapferkeit, welche Große, "welche Seelenstarke." Dir tam gang bie Borftellung. als wenn Coufin felbst bei ber Begnahme bes Louvre mitgefochten hatte; aber balb borte ich bas Gegentheil. Der Tob Farcy's, eines Freundes, der bei biefer Geles genheit gestorben mar', und beffen bewundernswurdiger Muth Coufin noch in die alte Exaltation zu bringen wußte, gab bie Beranlaffung, auch bie errungene Sies geöfreube mit einigen anftanbigen Wermuthotropfen zu vermischen.

Wir fanden Rossi nicht, und ich trennte mich von Cousin, um ihn während meines ganzen Ausenthaltes nur wenige Male wiederzusehen. Der Universitätsrath, ber Candidat zur Pairie, zum Staatsrath oder zu einem Ministerium, mochte den deutschen Doctor gerade nicht von sich weisen, aber ihm auch nicht mehr mit alter Freundlichkeit begegnen. Die Zeit, welche er vor

fünf Jahren einem Fremben zuwenden durfte, mar burch Erwartungen, so wie burch wirkliche Arbeiten, in Un= fpruch genommen. Die letteren hielten mich bann auch ab. Coufin mehr zu behelligen, als es nothig schien. Einige Male suchte ich ihn noch auf; er war selten in feiner Wohnung, sonbern immer auf bem Bureau bes Ministeriums. Als ich einmal die mehreren Treppen binaufgestiegen mar, fand ich einen Thursteber, ber mich ziemlich barsch mit ben Worten anrief: Mr. Cousin ne recoit absolument aujourdhui, que la philosophie! J'en sais, erwiederte ich; und biefer Busat allein vermochte ibn, mich anzumelben. Rur eines Sonntags suchte mich Coufin in meiner Wohnung auf, und wir machten eis nen langen Spatiergang in ben Tuillerien, wo die Bes genfage quoique ober parceque Bourbon lebhaft befpro-Bir waren bamals einstimmig, uns zu chen wurden. bem parceque Bourbon hinzuneigen, und einzusehen, baff es doch die Nahe der Verwandtschaft mit der verjagten Onnastie gewesen sen, welche Ludwig Philipp auf ben Abron gehoben habe. "Warum hat man Lafavette "nicht zum König der Franzosen gemacht, warum nicht "mich ober einen Anderen" sagte Coufin. "hat man ba-"burch Ludwig Philipp für ben geistreichsten ober fabig= "ften Frangofen erklaren wollen? und wenn man. bas "nicht wollte, so muß boch eine andere Substanz an "feinem heutigen Konigthum Schuld fepn."

Wenn mir in Coufin ein alter Freund und bie

Hauptstütze eines früheren Aufenthaltes entschwand, fo mußte sich zu biesem Umstande balb noch bas gesels ten, daß eine ganze Reihe von Bekanntschaften burch bie Sturme ber Beit gefnickt schien, und wenig geeig= net war, mich frubere Behaglichkeit und Seiterkeit fublen zu laffen. Den Baron von Edfte in konnte ich nicht sehen; er war aufs Land gegangen, um fich, ber Ses genwart überbruffig, in indische Studien zu vergraben : Ravul Rochette batte ebenfalls babin einen Ruckaug gemacht, um über funftige Berhaltungerichtungen nachzudenken. Auf ber Bibliothek fand ich zwar hafe und Abel Remufat, aber in welcher Stimmung, und wie aussehend! Auf Abel Remusats Geficht lag ein tiefer Gram, er hatte seinen Bart schon einige Tage nicht scheren laffen, und als er mir leise die Sand bruckte, tam er mir wie ein Tobtfranker por, der eben im Begriff war, mit fich fertig zu werben. Sase's Furchtsamkeit war naturlich burch bie Ereignisse erst recht erwacht; er magte kaum, laut zu fprechen, von bem, mas er fühlte und meinte, war keine Rebe; aber ben Begebenheiten zu entgehen, sie abzuwarten, und sich nicht voreis lig einer unhaltbaren Sache anzuschließen, barauf schien alles Denken gerichtet zu fenn. Cuvier mar gerabe von England jurudgekehrt, und entschlossen, fich bem neuen Konigthume zu unterwerfen. 218 ich eines Sonnabends bei ihm erschien, fand ich ihn heiter und aufs gelegt, über viele Dinge Aufschluß zu geben. Dit groser Aussubrlichkeit und fast mit Begeisterung sprach er von den englischen Institutionen, von der nothwendigen Fähigkeit und Wissenschaft des Lordkanzlers, von den verschiedenen Hösen: er entwickelte eine Rechtskenntniß, eine Einsicht in das Detail, daß man den analytischen Geist sofort erkennen konnte. Die Miseren des Polig-nacschen Ministeriums wurden alsdann auch nicht gesichont, und in der Zusammenstellung Englands und Franksreichs schien sich Euwier vollends auf die englische Seite zu neigen.

Bon meinen früheren Befannten ber ersten Periobe fab ich baufig Benjamin Conffant, und ein einziaes Mal Roner Collard. Conftant batte feiner Gesundheit wegen eine Bohnung in dem Saufe bezogen, wo die Baber von Tivoli eingerichtet waren, und bier wurde es mir vergonnt, ihn mehrere Male zu besuchen. Die Freude, welche ein Ereigniß wie die Revolution, ihm hatte machen muffen, bas ihn von ber Opponentenbank zu Einfluß, Bebeutung und positivem Gelten gebracht hatte, war hier burch die Rebelfleden einer Ahnung verfinstert, die nicht sowohl in korperli= chen Beschwerben, als in dem Borgefühl ber kinftigen Geschichte ihren Grund hatte. Man sah, er traute bem Boben nicht, worauf er war, er fürchtete, bag bie geschichtlichen Krummungen, auf benen er fich befand, ihn balb wieder zu dem Ausgangspunkte zurückführen wurben, ben er verlaffen hatte. Gerabe um biese Beit batte

Belaien feine Lobreigung verfucht; in Deutschland hatte 20 Braunschweig, Caffel und Dresben fich ein Rachklang, und Echo bes franzofischen Schalles vernehmen laffen, und Benjamin Conftant war begierig, mit mir über beutsche Berhaltniffe zu sprechen, die ich ihm damals schon nicht in bem Sinne beutete, in welchem eraltirte Frangofen fie anzusehen geneigt waren. Ber ein Bolf nicht aus fich erklart, fonbern aus ber gegenüberstehenben Leibenschaft, wird zu gang absonderlichen Fehlgriffen jederzeit bereit seyn, und barf sich mur barauf gefaßt machen, bag bie Creigniffe, fich von ihrer falschen Burbigung abwenbend, zu ganz anders gestellten Resultaten führen. Roper Collard hatte fich von ber Politik beinahe gurudges zogen; er erschien nicht alle Tage in ber Kammer, und sein Stillschweigen imponirte jest mehr, als früher seine Mir war barum zu thun, ihn wieder zu seben, benn in biesem Manne lag ber eble Ausbruck einer gangen Richtung, welche bie Begebenheiten gurudweifen tonnten, bie aber nicht minder verbiente, einen bleibenden geschichtlichen Werth zu erhalten. Ich fand ihn noch ernsthafter als früher, noch würdevoller und majestäti= scher; er kannte mich zuerft nicht, und nur mit Dube erinnerte er sich, mich 1825 zweimal in seinem Sause gefeben zu haben. Er erklarte rein beraus, bag er nicht wiffe, wohin Frankreich steuerte, bag er als Prafident ber Deputirtenkammer häufige Berührungen mit Karl bem X. gehabt habe, bag ihm aber niemals trop man=

der unangenehmer Gegenfase ber Bahnfinn ber Drbonnanzen habe möglich erscheinen konnen. Schabe um bie Restauration, benn gerabe so langsamen Borschreitens, als biese gewährt habe, bedurfe Frankreich. In ben hemmungen ber vorigen Regierungen fen es ftark und bedeutend geworden, und es ware zu furch= ten, daß die jest eröffnete Unendlichkeit es bald über bas Maak hinausführen und verschlingen würde. Eine einzige Sache beruhigt mich bei biefer Gefahr, fügte er bingu: es ift bie Freiheit ber Preffe: wie übermuthig fie auch fenn mag, fie regulirt fich ftets felber, und wir wurden auf dem weiten Meere untergeben, wenn fie nicht ber Compag mare, ber und leitet. Der eble Staatsmann ift von biefer Unficht niemals abgewichen, und als er im August 1835 bie tiefen Tone seiner Beredtsamkeit zur Bertheidigung ber Presse erschallen ließ, erinnerte ich mich lebhafter biefer bamals niebergeschriebenen Worte.

Ich sah wohl ein, daß meine Bekanntschaften von 1825 nicht hinreichen wurden, mir eine Einsicht in den Zustand von 1830 zu verschaffen, und daß es nöthig sen, mich um neue Verbindungen zu bemühen. Als ich eines Abends kurz nach meiner Ankunft in Paris in einer Loge des Gymnase saß, stürzte ein junger Mann herein, der mich vom Parterre aus bemerkt hatte; es war herr St. Marc Girardin, den ich noch nicht hatte aussuchen können, und der ganz erstaunt war, mich in

Paris zu wiffen. Rach bem Theater plauberten wir noch einige Beit über bie bamaligen Buftanbe, und herr St. Marc, obgleich er von ber neuen Regierung jur Burbe eines Requetenmeisters im Staatsrath beforbert worden war, wußte nicht recht, welchen Weg die Nach= geburten ber Revolution einschlagen mochten: er mar angstlich und besorgt, und gang in berfelben Beife be= fangen war herr Bruneau, Abvocat in Dounay, fein Freund, ber fich mit ihm im Theater befand. Eh bien Mr. Gans, sagte Girardin vous nous avez si bien prophétisé à Berlin le duc d'Orléans: prophétisez nous encore. Ich erwiderte, daß folche Prophezeihungen immer gegebene Buftanbe verlangten, aus benen man bie funftigen Entwickelungen porherseben fonne, bag ich aber jest mich wohl enthalten wurde, etwas vorher zu fagen, obgleich ich ber festen Meinung mare, bag bie Julidynastie sich sowohl im Innern, als nach Außen bin erhalten burfte. Einige Tage barauf machte mich Berr Girgrbin mit Billemain bekannt, biefem beften academischen Redner ber Frangosen, ber eben in bie Deputirtenkammer getreten war, und auch bort ben Ruhm behauptete, feinen Meinungen bas gefälligste und anständigste Gewand geben zu konnen. Auch er mar anaftlich in Beziehung auf ben Bang, ben bie Angele= genheiten Frankreichs nehmen wurden, und prophezeihte Maagregeln, welche die Presse einschranken durften, fritifche Beiten, und in jedem Kalle bedeutende Berlegen=

heiten. Der Proces der Minister, welcher bevorstand, und bessen Ausgang Niemand vorhersehen konnte, war der Stein des Anstosses, den man damals noch für den einzigen hielt, der aber in der Folge sich nur als eine erste Rinde darstellte, welche abgelöst, noch auf ganz andere und dis dahin unbekannte Unterlagen sühren sollte.

3wei Saufer waren es vorzüglich, in welche ich febr bald eingeführt wurde, und die mir nicht allein volle Gelegenheit gaben, ben jest herrschenden franzosischen Beift kennen zu lernen, sondern auch zu so lieben Bekanntschaften und Berbindungen führten, daß ich mich nach einigen Bochen wie einen Parifer betrachten burfte. Es war bas haus bes herzogs von Broglie und bas · bes Grafen von St. Aulaire. Der Bergog von Broglie, von bem ich schon früher gesprochen habe, geborte nicht allein zu einem ber berühmtesten Geschlechter Frankreichs, fondern hatte burch juriftische Gelehrsamkeit und burch ben ebelsten Sinn Das zu einem innerlich Geltenben gemacht, was Unbere in abnlicher Lage, schon auf bloß außerliche Beife fur hinreichend halten. Sein erstes Auftreten in ber Vairstammer mar ber Bertbeis bigung des Marschalls Nen gewidmet, und seit bem Abgange ber Decazeschen Berwaltung, war er ein eifriger Opponent fast aller Ministerien und Ministerialmaßregeln gewesen, bie fich burchzusegen gesucht hatten. Niemand bezweifelte seine strenge Rechtlichkeit und die Aufrich-

tigkeit feiner Gefinnung, und wenn Meinungen und Anfichten bisweilen zu schroff auftraten, und bas Gystematische berfelben, wie es die Frangofen nennen, zu Biberftand und Gegnerschaft reigte, so unterschied man boch immer ben Bergog von Broglie von benen, die man schlechtweg Doctrinairs nannte, und gab zu, bag bier bie Absichten vollkommen rein, und unabhangig von Planen bes Gewinns und ber Selbstfuckt fenen. Eine entschie= bene Borliebe für England und feine eingewurzelten Institutionen, ein nicht verhehlter Wunsch, Frankreich und beffen gang abweichenbe Sinnesart in eine annaherende Berührung bamit zu bringen, mogen als Sauptgrundlagen ber Staatsprincipien angesehen merben, die ben Bergog von Broglie erfüllten, ohne bag bei ihrer Verfolgung boch jenes ruhige phlegmatische und parlamentarische Berhalten ber Englander zum Borfchein gekommen mare, fonbern vielmehr frangofifche Lebhaftigkeit und Liebe gur Abstraction. Das Unterrichtsministerium, bas ber Herzog bamals verwaltete, war nicht gang seiner Stellung und feinen Reigungen entsprechend. Erst Guigot hat spaterbin mit außerorbentlicher Rraft und Ausbauer, und mit einer Kennt= nif bes Details und ber Mittel, bie oft Pedanterie genannt wurde, eine beffere Unterlage, wie fie bie Restauration kaum kannte ober wollte, gegeben: ber Berzog von Broglie burfte sich wegen bes transitorischen Buftandes, in welchem fich das Ministerium, zu bem er

geborte, befand, noch nicht recht fest um bie Menberun: gen und Berbefferungen bekummern, beren bringendes Bedurfniß er nicht überseben konnte. Ein Bunsch beffelben bestand bamals barin, ben Genfer Professor, Berrn Roffi, ber burch Beift und Kenntniffe ausgezeichnet, und ihm freundschaftlich verbunden mar, an die Parifer Rechtsschule, und an bas collège de France zu verfeben, mas auch fpaterhin, nicht ohne Biberftand ber aufgereizten Jugend, gelang. Damals aber wagte es ber Bergog noch nicht, mit feinem Plane hervorzutreten, und die gunftige Stellung bes Beren Roffi in Genf, mit der fich keine Pariser vergleichen laffe, wurde oft als Einwand angeführt, wenn man etwa fragte, warum ber Plan sich nicht verwirkliche. Rossi war, wie ich schon erzählt habe, bamals als Gaft im Saufe bes Herzogs, und ich fah ihn oft baselbft. Dit ber fein geschnittenen Physiognomie eines Italieners verband er auch ganz die eigenthumliche Richtung und Wendung bes welschen Geiftes. Er fühlte in allen politifchen Rragen, die fich aufwarfen, die praktischen Seiten fofort beraus, konnte fie mit großer Sagacitat zergliebern, was Deutsche kaum jemals vermogen, und nahm fich baufia, auch Deputirten und Pairs gegenüber, in allen Streitigkeiten über bas, mas zu thun fen, fo überaus gewandt und gefchickt, bag man begreifen konnte, wie es Magarini gelungen fen, die Frangofen mabrend ber Minderjährigkeit Ludwig bes XIV. zu beberricben.

Große Thatigkeit und Arbeitsamkeit in feinen eigentlich gelehrten Rachern fcbrieb man-ihm nicht zu, aber bies hinderte ihn nicht, die besten und richtigsten Unsichten. aum Beilviel im Criminalprocesse, au haben. 3ch freute mich absonderlich, ihn gang in die Ansicht einstimmen zu feben, bag bie Unanimitat ber Gefcworenen in England nicht bloß in bistorischen Thatsachen, sondern in ber Bernunft ber Sache begrunbet fen. Bielleicht fteht bier bie Bemerkung an ihrem Orte, bag subliche Bolter, Frangofen, Italiener und Spanier, fehr baufig vom Leben einen Erfat fur bas haben, mas wir Deutsche erft in bem Apparate weitlauftiger und die Rrafte ausfaugender Studien erlangen. Es erscheint uns befrembend, in Frankreich oft in leichtester Conversation Uns fichten auffteigen und vertheibigen zu sehen, die wir ohne ben Schreibtifch für ju gasartig ober, wie wir auch oft fagen, für zu oberflächlich halten wurden.

Der herzog von Broglie, durch Ministerialarbeiten gebruckt, und durch Cabinetsconferenzen abgehalten, die damals sich fast jeden Abend wiederholten, konnte nicht immer fruh genug in seinem Salon erscheinen, um die sich dort Versammelnden zu empfangen. Dies Geschäft war somit der herzogin überlassen. Gine würdige Tochter der Frau von Stael, verdand dieselbe Eigenschaften des herzens und des Geistes, wie wir sie selten zusammen erblicken. Die reinste und gediegenste Frommigkeit, die sich nur in der Strenge methodistischer

Formen befriedigt fand, fcblog ben Ginn fur Beltuchkeit und Gegenwart, fur ben Erfolg politischer Rampfe und Anstrengungen fo wenig aus, bag Beibes in ber schönsten Durchdringung sichtbar mar. Diese Frommig= feit hatte ihr freilich eine Sarte bes Urtheils mitgetheilt, bas fest und unnachsichtig gegen unsittliche Sandlungen mar, aber Liebenswurdigkeit, die freundlichfte Gute, Herablassung, die nur den Menschen und niemals den Rang beachtete, waren eben so mild und erwarmend in seinem Gefolge. Sie war in ben Grundsaten einer gemäßigten Freiheit erzogen, eine Unbangerin whiggifti= fcher Principien, aber allem Ertremen, Gottlofen und leeren Abstractionen abhold. In der Juliusrevolution schatte fie meistens ben Geift ber Magigteit und bes uneigennütigen Berhaltens, bas nicht sowohl ber Tugend, als ber Uebung jugufchreiben mar, und feine Stellung für ihren Gatten schien ihr wunschenswerth, die nicht in Aufopferung und Nothwendigkeit begründet Neben biefer hochst schäbenswerthen gemesen mare. Frau befand fich in ihrem Saufe Mabemoifelle Rinbal, eine Englanderin, und langiahrige Freundin ber Frau v. Stael, die mit frommem Gemuth und scharfem Geifte benfelben Unfichten zugethan mar, aber Abnei= gung gegen andere Meinungen in harteren Contouren ausbruckte, und weniger leicht und geschmeibig im Streite sich auswies. Um biese Beit besuchten bas Baus des Herzogs noch alle Parteien, von denen wir

bald fagen werben, daß fie fich noch nicht fo ganz ausgeschieden und gesondert hatten. Bei großen und feierlis chen Gelegenheiten erschien felbst ber General & afanette, bem ich von der Herzogin zuerst vorgestellt wurde. 211les bemuhte fich bamals, benfelben anzuerkennen, benn bie Revolution war noch nicht so weit von ihrem Urfprunge abwarts gegangen, daß man es hatte wagen konnen, ihre belebende Fahne auf die Seite ju schie-Deputirte und Pairs von allen Karben und ben. Richtungen waren fichtbar, und es wurde haufig über bas, was bie Minifter thun mußten, wenn fie im Geifte ber letten Revolution verfahren wollten, lebhaft gestritten. Gine Freisinnigkeit, wie fie fich bier geltend machte: bie Abwesenheit aller Unterwurfigkeit und alles geschmeis bigen Kniebeugens, die Gewohnheit, burch leichten Bis bie Last schwerer Geschäfte weniger brudent zu machen, mußte so anziehen und einnehmen, bag man sich in eine neue Belt, in gang andere Bebingungen bes Dafenns versett glaubte. Die jungen Manner, Die eben auftraten, und in ber Deputirtenkammer, im Staats= rath, ober an ber Universitat zuerst fich bewahrten, St. Marc Girarbin, mit feinem feinen cauftischen und ironischen Berftand, ber ben wesentlichen Rern ber Sachen bennoch nicht verabfaumte, Duch atel, mit bedeuten: ben nationalokonomischen Renntniffen, benen fich rubis ger Sinn und mannliche Erwagung anschlossen, Bitet, durch bistorische Dramen bekannt, aber in ben Geschäften nicht minder, wie in den schonen Kunften bewanbert, Berminier, beffen berebte Rraft fich ichon in Schriften und Privatvorlesungen geltend gemacht hatte, Berr von Remusat, ber eine burch Reichthum unterftuste Duge bem Gebrange ber Arbeiten und ber Laft einer Unftellung vorzog: alle biefe geiftreichen, theils einschneibenden, theils ermagenden, Ropfe suchten bie Spigen hervorzuheben, um die es fich gerade handelte, und ba ber Abstand bes Alters ober bes Ranges fei= nen Grund abgab, ihre Mitwirkung im Gesprache wenigstens zu verweigern, so burfte man fich bes bunten Durcheinander ber verschiebenften Ausgangspunkte, Un= fichten und Anschauungen erfreuen, und feine eigene Meinung baburch erftarten laffen. In bem Saufe bes Bergogs von Broglie felbst befand fich ein junger Mann, Berr Douban, ber erft fodter im Minifterlum ber auswartigen Ungelegenheiten eine Unftellung erbielt, ber aber ju ben feinsten Geiftern geborte, Die ich jemals geseben hatte. Mit Big und Anmuth, bisweilen mit etwas Satyre verset, geborte sein Urtheil zu ben piquantesten, bie mir vorgekommen waren. Sowohl Sachen, als Menschen wurden von ihm mit Gerechtigkeit und Scharfe angesehen, aber feine Freund: schaft, namentlich gegen St. Marc Girarbin, war echt und gebiegen, und ba er keinen brennenden und verzehrenden Chrgeiz besaß, so gefiel er fich in bem Kreise. in welchem er war, und wurde von bemfelben gefchätt und hochgehalten.

Das haus bes Grafen von St. Aulaire bot mehr ben gefälligen Reiz leichter und angenehmfter Bebaglichteit mit ber schonen Ginfaffung eines Familientreifes bar. Berr von St. Aulaire, ber literarisch burch feine Geschichte ber Fronde, politisch burch seine langjahrige Opposition, und gesellschaftlich burch bas liebensmurbinfte Benehmen ausgezeichnet war, gehorte mit Lafanette und Chateaubriand zu jener Gattung von Franzofen, wie fie allmählig beute verloren geht. Bebeutenbe Soflichkeit und Freundlichkeit, Die ein gefelliges Befet find, und nicht erft besonderen Gemuthebeftimmun= gen entfließen, machten ben Grund biefer Eigenschaften aus, bie man anschauen, aber nicht erklaren barf. Dan tonnte fagen, daß in einem folden Wefen das Menfchliche nicht immer erft frisch aus seinem Grunde hervortomme, fonbern ichon ju objectiver Geftalt und noths wendiger haltung ausgebilbet fen. Ich weiß aber nicht, mit welchen Worten ich die Gaben und Gigenschaften ber Grafin von St. Aulaire beschreiben foll, wenn man irgend verlangt, bag ich ihnen in ber Schilberung beis kommen moge. Eine tiefe Religiositat ohne Uebermaag und Undulbsamkeit, ein Sinn fur bas Bebeutenbe und Große ber tatholischen Rirche, ber niemals andere, als wahrhaft religiofe Mittel wollte: babei eine Aufgewecktbeit für alle Phafen und Gange bes menschlichen Gei-

Res, felbft fur philosophische Discussionen und Entwickelungen, eine Schärfe, die das wahrhaft Innerliche und Gebiegene von seinem Scheine trennte, und ben Glanz niemals mit anderen Augen ansah, als er betrachtet zu werben verdiente: eine Grazie, eine Lebendigkeit und Liebe, welche alle biefe Geiftes = und Bergenseigen= schaften einhullte, und bem Werthe bes Inhalts auch bas Busagende ber Form verlieh; alles biefes sind Un= gaben und Andeutungen jum Ergreifen einer Geftalt, für beren mahrhafte Abbildung ein anderer Maler er= forberlich mare. Die brei Tochter, welche bieser Mut= ter zur Seite ftanben, burch thatige Theilnahme bas Gesprach belebten, und fur alle Discussionen sich mit Eifer interessirten, waren ber beutschen Sprache vollkommen machtia. Sie batten sie frub von einem elfas= fischen Lehrer gelernt, und es mußte mich freuen und ergoben, wenn fich ihre Begeisterung fur unfere großen Dichter, ihre Luft und Empfanglichkeit fur beutsche Bucher ebenso offen, als laut bemerklich machte. Theetische murbe hier in leichtefter Form die Politik bes Tages, und die Geschichte ber Bergangenheit, die Clasficitat und der Romantismus, Die Bedurfniffe ber Religion, und die Predigten der St. Simoniften, die Abschaffung ober Beibehaltung ber Tobesftrafe besprochen, und die Funken, die ohne Anstrengung und Pratension von allen Seiten fpruhten, die Blide, die man bisweilen unerwartet burch einen unbefangen Sprechenben gewann,

konnten wohl nicht burch alle Studien aufgewogen wers ben, die wir allein in klofterlicher Belle vollführen.

Guigot, bamals Minister bes Innern, ließ fich einige Male beim Grafen von St. Aulaire feben: ofters kam ich mit ihm beim Herzog von Broglie zusammen, und mehrere Male war es mir vergonnt, ihn in feinem eigenen Saufe zu besuchen. Er ift ein Mann von scharfen und gemeffenen Formen, ber fich immer mit angenommener Burbe bewegt, und ber felbst, wenn er fcherzt, berfelben nichts vergiebt. Seine Anfichten vom Staate und vom frangofischen insbesondere find nicht beugfam, und schmiegen fich ben Berhaltniffen etwa nur an, um biefe felber wieder bem Gebanken über fie uns terwurfig au machen. Er ift falt und vornehm, aber kenntnifreich und einsichtig. Niemals hat mahrscheinlich Frankreich einen besseren Minister bes Unterrichts gehabt, als Guizot spater war, einen eifrigeren Bernich= ter ber Migbrauche und Beforberer umfaffenber gelehrs ter Studien. Aber die geringe Gelenkigkeit feiner Un= fichten über Freiheit, machten, baß er mehr geachtet, als geliebt murbe, und bag in ihm ber Doctrinarismus gleichsam als incarnirt betrachtet mar. Unter ben Salons aller bamaligen Minister war ber bes herrn Guizot ber am wenigsten besuchte und an manchem Donnerstag babe ich ihn von Gaften fast gang verlaffen gefeben.

Dagegen wogte Alles nach ben Gemachern bes Bo= tels, in welchem ber General Lafapette, bamals Chef ber gefammten frangofischen Nationalgarbe, am Dienstag Abend empfing. hier waren nicht mehr Parteien ge= genwartig, sonbern Frankreichs ganzes Bolk war nach allen Seiten bin reprasentirt. Doctrinaire und selbst gabme Legitimisten verschmähten es bamals nicht, bem General ihre Aufwartung zu machen, bessen Licht erblafte, aber noch immer sichtbar war. Und zwar waren hier nicht bloß Aranzofen, sondern Menschen aus allen Gegenden ber Welt zu schauen. Emigranten aus Spanien. Portugal und Italien, Polen, die hieber gekommen waren, ihren eigenen Aufstand vorherzusagen, Deutsche, welche absurbe und wunderliche Borftellungen über ihr Baterland verbreiteten. Der General befand fich meistens immer in bem Bimmer, in bem fich schon geputte und hochgestellte Damen aufhielten, benen er gang mit altfrangofischer Courtoifie feine Sochachtung bezeigte. Man hatte in ber hoflichen Ritterlichkeit bes Greifes schwerlich ben gefürchteten Reind ber Throne. und den Widerfacher ber heiligen Allianz erkannt, sonbern vielmehr ben Marquis ber guten alten Beit, ber noch im Alter Liebeshandeln nicht entfagt, und mit Anstand und Grazie die Menuet tangt. Gelbst bann. wenn er fich in die anstoßenden Zimmer begab, und fofort von Menfchen umgeben warb, wenn ihm beutsche Studenten mit bedeutenden Uebertreibungen bie Revolutionen von Braunschweig, Caffel und Dresben erzähls ten, und seinen übergroßen Gifer für solche Rachrichten erwarteten, mar er ruhig und falt, schien nicht gleich Alles zu glauben, was gefagt wurde, und bewahrte Anstand und Burbe. Alles, was nur auf irgend eine Beise eine Mustration batte, war bier zu schauen. In einer Ede ftanb ber General Salbanha und erzählte bem Kreife, ber ihn umgab, bag er ber Berrschaft Don Miguels hochstens nur noch vier Bochen gebe: mit ben Sanden auf dem Ruden ging ber Ameritaner Rennis more Cooper umber, und fuchte Mobelle für feine Geftaltungen: auf einem fleinen Stuble ohne alle Unfpruche, und fich nur bisweilen mit scharfen Augen umschauend, sag Borne mit einer Miene, als ware ibm bie ganze Versammlung tebibs, und als mochte er ben Rugen biefes Busammenfeyns erfpaben: Sauget, ber ietige Großsiegelbewahrer, wurde als ein junger und geschickter Abvocat gezeigt, von dem man bei dem Proceffe ber Minifter Tuchtiges erwarte: Cremieur, ber eben bei dem Caffationsbof eintrat, und Obilon Barrots Clientel gekauft hatte, glanzte burch ben Ruf von Renntnissen und Geschicklichkeit, und burch etwas, was bier Sur Ehre gereichte, namlich daß er ein Jude war. Die Deputirten, die Pairs zu nennen, auf die man bei jebem Schritte traf, hieße fich in eine unabsebbare Nomenclatur von befannten Dersonen einlaffen, und man bezeichnet sie wohl am besten baburch, bag

Niemand von Bebeutung fehlte, und bag es keine Berühmtheit gab, welche fich hier nicht vor ber ftarteren beugen zu muffen glaubte. Eines Dienstags mar ich Buschauer einer bochft intereffanten Scene. Sale waren vollgepfropft mit Menschen: Eine Thure geht auf, und wer erschien? ber Furft von Tallen= rand. Seit ber conftituirenben Berfammlung hatten fich Lafanette und Tallenrand kaum gesprochen: ihre bivergirenden Richtungen konnten sie nicht zusammen führen. Der Erste war bei bem Programm bes vierten Augusts 1789, bei ben Grundfagen ber americanischen Freiheit, und ber ersten Revolution unabanderlich verblieben; ber Unbere hatte wie ein Ramaleon alle Reaierungen gebilligt, und, ber Beltgeschichte gleich, für alle einen ihnen entsprechenben Grund gefunden. Talleprand ging nach England, und er wußte nicht, was sich in Frankreich begeben wurde; Lafanette mar eine Macht, die man begrüßen, von der man Abschied nehmen mußte, und er falutirte vor ihr, wie er vor allen Gewalthabern salutirt hatte. Es war ein ungebeures Erstaunen, als Tallenrand zu Lafanette trat, und ibn in bas nebenftebenbe Bimmer nahm: funf Minuten blieben fie bei einander: nachher trennten fie fich , und Zallenrand burchschritt wieder weggehend die auf ihn schauende Menge. Bas wollte er? was foll bieses un= erwartete Erscheinen? will er fich burch ben Mann von 1830 stårken, ober ihn kleiner machen, indem er ihn zu

fich heranzieht? Dieses waren die Fragen, die laut und leise, vernehmlich und verschwiegen gemacht wurden, und die den andern Tag in den Journalen zu vielfas chen Auslegungen Beranlassung gaben.

Der Mann, welcher bamals ein Gegenstand ber hulbigung auch feiner Feinbe mar, verbiente biefelbe unter einem Gefichtspunfte vollkommen. Niemals mar unter ben Frangofen ein hartnactigerer Behaupter einmal gefaßter Meinungen, ein festerer Charafter und ein treuerer Beschüßer seiner Freunde erschienen. Categorie bes Geiftes aus betrachtet, haben ihn weit geringere Menschen überragt: er mar weber ein großer Redner, noch ein großer Felbherr, noch ein großer Den-- fer: aber oft fah er, ohne bag er fich bavon Rechen= schaft geben konnte, burch unmittelbare Unschauung bas Richtige: wenn er es gesehen hatte, bruckte er es binreichend gut aus, und fein ganges Leben war ein Pfand bafür, baß er nicht bavon abweichen wurbe. Spott, ben untergeordnete Menschen auf ihn walzen wollten: Die Macht ber Satyre und bes Wiges, fur bie Franzosen sonst so empfänglich find, erreichten ihn nicht, und fein Erscheinen genügte, um jene aufgehauften Bemus bungen wie Bolfen zu zerftreuen. Gine imposante Geftalt, ein wurdevolles Benehmen, beffen Unterftuter und Beglei= ter Softichkeit und Grazie waren, ein erprobter Charakter, hinreichenbe Kenntniffe für einen Staatsmann und ber gludliche Bufall bes bewegteften und thatenreichften Lebens, dieses kunftreiche Zusammenseyn so vieler Eigensschaften in eine plastische Gestalt gelegt, durfte den Trot der Polemik verschmähen, wenn sie ihm auch nicht immer begegnete.

Doch es wird Beit, Die vielen Einzelnheiten, Die ich schon vorgeführt habe, zu einem Bilbe bes Gefammtzustandes zusammenzufassen. Die Revolution war wie ein Blis gekommen, und es gehörte einige Beit bazu, ebe sich die Parteien, namentlich die geschlagenen und befiegten, barein finden konnten, ihr ins Beficht zu feben. Die Legitimisten boten den allerkläglichsten Anblick bar. Sie-hatten weber bie Reckbeit späterer Tage, als die Benbee in Aufstand war, und bie Herzogin von Berry bie offentlichen Geschäfte ihres Sohnes privatim be= forgte, nach waren fie geneigt, fich gang von ber Schaububne zurudzuziehen, und ber Revolution bas Feld zu überlaffen. Sie verftedten fich bamals, aber ihre Dr= gane, die Gazette be France und die Quotibienne lauten noch einige Tone bes Wiberstandes, die gang unbemerkt vorübergingen. Aus ber Devutirtenkammer bat= ten fich die meiften Legitimiften unter Berweigerung bes Eides zurückgezogen, und nur zwei ober brei waren geblieben, barunter Berryer, bem ber Ruhm eines bebeutenden rednerischen Talentes nicht abgesprochen werben burfte, ber aber in eine falfche Stellung gerathen war, aus ber ihn kein Gludszufall erheben konnte. Anfanglich hatten die Anhanger ber vertriebenen Dynastie

auf eine Richtanerkennung ber europaischen Rachte ge rechnet: fie kellten fich eine neue Coalition von 1792 por, aber ihre Gebanten wurden ju Schanben. England, bamals noch unter bem Bergog von Bellington. schickte seine Abbafion fofort ein: Die Anerkennung Preu-Bens und bie neuen Creditive fur ben Gefandten wurden von Alexander von humbolbt nach Paris gebracht: in kurner Beit folgten Defterreich, Solland, Außland: nur die Gebrungen, die nothwendig bevorftanden, nur ber Peffimismus, ju bem man ber Einbildung nach geführt merben mußte, gaben Soffnungen und Anhaltspuntte für die Butunft. Es mag bier ein für aftemat bemerkt merben, bag jede Partei fich iert, wenn fie burch frühere Werhaltniffe bazu bewogen wird, an ein Auferfteben berfelben zu benten. Die Legitimiften, bie an Die Coalition ber europäischen Mächte glaubten, Die Republikaner, Die Robespierre und Marat auf ihre Kahnen ichrieben, maren auf gleich falscher Kabrte. Die Zeit ber Unbesonnenheiten und ber revolutionaren Krifen war portiber, und wenn auch bas fpater fogenannte juste milien meit bavon entfernt war, eine volle Mitte zu bilben, fo konnte es eine Beit lang baburch genügen, bag es weber von bem einen, noch von dem anderen wollte. Der Brief bes herrn von Kergorlan war eigentlich ber erfte entscheibenbe Schritt, ben bie frangofischen Carliften ju thun magten. Die Energie ber Ausbrucke, bas brennende Colorit bes Stoles hatten in anderen Beiten Aufsehen gemacht: die Ohnmacht der überwundenen Partei nahm der Sache diese Bedeutung. Man erklärte den Brief für einen letten Stoffeuszer, man lachte über die Aufregungen, die ihn hervorgebracht hatten.

Bon gang anderer Bebeutung waren die burch bie Revolution selbst hervorgerufenen republicanischen Be= mubungen. Die Clube, namentlich ber ber Bolkefreunde, waren unter ben Augen ber Regierung gebilbet worben, ohne daß diefe, welche felbst eine Revolution zu ihrem Ursprunge hatte, im Augenblick im Stanbe gewesen mare, auf die Unforderungen ber auswartigen Machte und die Pratensionen, die fich im Inneren geltend machten, ju antworten. Ich war einige Male ein Buschauer, in bem Club ber Bolkefreunde, ber offentlich in einem nicht übergroßen Reitstalle ber Strafe Montmartre feine Situngen hielt. Es war ein Prafident, ein vollstandi= ges Bureau vorhanden, und die Discuffionen betrafen reglementarische Ungelegenheiten. Trot ber von regel= mäßigen Bersammlungen her übertragenen Form mar ein großer Tumult in ben Sigungen, und aus ben Reben, die zuweilen nicht ohne hervorstechendes Talent ge= halten wurden, ging hervor, daß die Unsichten biefes Clubs bereits weit über ben Lafanettismus, und feine substantielle Demofratie hinausgeragt waren. Lafavette wurde mit gar nicht sugen Beinamen fogar beschulbigt, bie Revolution einen Tag in Banben gehabt, und bann, fen es burch Schwache ober Unfahigkeit, verrathen gu

Man konnte eigentlich keine Borftellung bavon bekommen, zu welchen Regierungsformen ber Club übergeben mochte. Es war mehr Leidenschaft aufgeregter Stimmung, verhaltene Buth, die fich in rednerischen Ue= bertreibungen geltend machte. Uebrigens haben in ber bamaligen Zeit einige republikanische Journale auf die eben angebeutete Frage geantwortet, und gern zugegeben, baß fie eigentlich nicht vorhersagen konnten, was eintreten follte. Die zerstorenden Organe batten auch keine Diffion bazu, solches im Voraus zu wissen. Dem Erfolge biefer Gefellschaften, und ber raketenmäßig von ihnen ausgehenden Leidenschaft stand aber ein Umstand vollkommen entgegen, namlich, daß bie Daffe bes frangofischen Bolkes nicht mehr entzündbar war, und daß die Mehrzahl in der Juliusrevolution nicht eine fociale, fondern ledig= lich eine politische Umwälzung gewollt batte. Das Priestergut und der privilegirte Reichthum des Abels bestand nicht mehr: bie Landereien waren getheilt, kleine Befitthumer hatten fich gebilbet, und ber Mittelftanb, ber zur herrschaft gelangt mar, schien keineswegs geneigt, feine Sicherheit und Rube aufzugeben. Die Reben in ben Clubs hatten fein ursprungliches Feuer mehr, bas aus ben Begebenheiten und Stimmungen allein tommen tann, sonbern fie erschienen falt ober aufgewarmt; man merkte bie Unftrengung bes Unblafens, und außerhalb gingen bie Dinge vor fich, als wenn fo ercentrische Plane gar nicht vorhanden waren. Gerabe

indem in den Clubs ein Ertrem mit Larmen und Geschrei bervorgehoben wurde, begunftigten sie bie bamals noch nicht fo ausgesprochene Seite bes Wiberstandes. Allmahlig konnte berfelbe unter bem Bormanbe, baß noch fo viele Reime zu Unruhen vorhanden feven, wach= fen, die bewilligte Freiheit felber antasten; und so end= lich aus einer blog negativen Abwehrung und Bertheibigung zu positiven Berkummerungen, zu Ginschränkung Die Bertheidiger folcher des Gegebenen übergeben. Maagregeln kamen erst spat bazu, einzuseben, daß fie sich felber getäuscht hatten. Noch waren bie verschiedenen Stabien ber Straffenemeute nicht burchlaufen; ber achtzehnte October, die Tage bes Urtheils über die Minifter, ber vierzehnte Februar, ber sechste Jumi, und zu= lett die Apriltage hatten fich noch nicht abgewickelt, und es burfte baber bie etwaige Furcht verziehen werben, die fich in der Erwartung berfelben kund that. Denn wer mochte ben staatsmannischen Blid besiten, por ben Begebenheiten bas Enbe, wie bei einer Sonnenfinfterniß, vorherzusagen.

Das damalige Ministerium, und die sich demselben anschmiegende Regierungspartei hatte noch kein System, und keine feste Richtung, sondern bloß Bunsche und Hoffnungen statt Meinungen und Ansichten. Bie die Begebenheiten es gebracht hatten, so subste es wohl, es wurde noch lange durch dieselben getragen werden mussen. Gegensiber war ebenso wenig der Widerwille be-

grunbet, ben es fpater als boctrinaires einfibate. Denn in feiner Mitte befanden fich Dupont be l'Eure, biefer burch gang Frankreich geachtete Mann, Lafitte, ber sich der Revolution zum Opfer gebracht hatte, und Dupin, beffen plebejifcher Stolk als eine hemmung gegen alle Eingriffe ber contrerevolutionaren Partei erfcien. Go lange biefe verschiebenartigen Bestanbtheile zusammenbleiben konnten, schien bie Juliusbegebenheit nicht gefährbet zu fenn, ober auf irgent eine Beife ihren Chatafter verloren zu haben. Aber ichon am 20ften September wurde diese Coalition lockerer: bas Ministerium wurde als aufgeloft betrachtet, und erklarte fich felbft bafür. Ich war gerade ben Abend bei ber Berzogin von Broglie, als ber Herzog fich jur Schluffigung bes Cabinets in die Auilerien begeben hatte. Biele Pairs und Deputirte waren mit angfilichen Gefichtern gefommen, um ihre Condolenzen anzubringen, und fich um bie Nachfolger zu bekunmern. Man nannte Meril= - hou und Mauguin als Unterrichtsminister. Coufin feste herrn Renouard und mehreren Anderen auseinander, wie er unter herrn Merilhou im Umte blef: ben, unter Mauguin aber austreten murbe. Dag Dbilon Barrot Guizot im Ministerium bes Inneren folgen burfte, schien keinem Zweifel unterworfen, und ber Ber-30g von Broglie hatte felbst laut an seinem Tische bebauptet, es mochte berfelbe ein befferet und energisches ver Minister, als ein Prafect ber Seine fenn. Doch

erfolgte bamals noch bas Unerwartete. Das Ministe= rium blieb. Casimir Perier hatte ben Trager und Ber= mittler gemacht, und ben 3wiefpalt für ben Augenblick beseitigt, ber wesentlich barin bestand, bag man nicht einig über die Duldung, ober Schließung ber Clubs. werben konnte. Die außerhalb Frankreichs in Kolge ber Juliusrevolution als Echo berselben eingetretenen Begebenheiten vermehrten aber bie nur fur ben Mugenblick übersebenen Schwierigkeiten. Belgien batte, als fteter und gewissenhafter Nachahmer Frankreichs, seine Revolution, seine brei Tage und seine brei Farben be-In Deutschland erzitterten die Theile des Bundesstaats, die fruher icon Ursachen zu gegrundeten Beschwerben gehabt hatten. Bie sollte man sich biefen Ratastrophen gegenüber benehmen? Sollte man fie als Emanationen ber Juliusbegebenheit anerkennen, sie un= terstützen und tragen, baburch die Revolution aber fort= fegen, und zu einem unabsehbaren Ausgange fuhren, ober sollte man sich still und heimlich von ihnen abwenben, und fo die Revolutionswunden vernarben laffen, wahrend die übrigen Bolfer freilich ihrem Schicksale überlassen blieben. Dies Lettere mar allerdings ber Plan, aber es war noch nicht Zeit, ihn zu gestehen. Ich horte einen bamaligen Minister mit großer Freude die falsche Nachricht von dem Einrucken des Prinzen Fried= rich ber Nieberlande in Bruffel erzählen, und hinguses gen: "Das wird etwas Baffer in bem Bein

ber Revolution fenn." Graf Molé, bamals Minis fter ber auswärtigen Ungelegenheiten, ergriff zwar energische Maagregeln gegen bie gefürchtete Intervention ber nordischen Machte in die belgischen Angelegenheiten, aber bies war in bem Interesse Arantreichs begrundet, bas in bem Nachbarstaate seine eigene Umwalzung nicht wollte verurtheilen laffen. Das folgende Ministerium befand sich bei ben polnischen und italienischen Aufstånden in eine ahnliche, und man kann fagen, noch furchtbarere Berlegenheit verfett, weil bie Begeisterung und bas Mitgefühl für Polen beinahe eine nicht min= bere Starke, als die Aufregung in ben eigenen Angelegenheiten erhalten hatte. Man lavirte auch hier, war mit Worten freigebig und tapfer, sprach viel von bem großen Ginfluffe Frankreichs auf bie Weltbegebenheiten, befette, als es nothig schien, Uncona, und gerade, wenn bie Schwäche ber befolgten Politik recht offenbar zu werben anfing, war immer ein Aufstand glucklicherweise bei ber hand, um zu gewunschten Reactionsmaagregeln zu führen.

Im Inneren schien der nachste Felsen, von dem man noch nicht wußte, wie man ihn umschiffen sollte, der bevorstehende Proces der Minister zu seyn. In allen Salons wurde von Nichts, wie von dieser Angelegenheit gesprochen, denn in unseren Zeiten erscheint immer mehr die Todesstrafe dei politischen Verbrechen als vollkommen unzulässig, und man kann es den damalis

gen Machthabern nicht verargen, bag fie angfitich für Gegner waren, die nicht gang freien Richtern, und einer leibenschaftlichen Bolfsbewegung in die Sande fielen. Die juribische Beurtheilung ibres Buftandes wurde felbft verschiedentlich an ben Tag gelegt. Die Einen meinten, die Minister waren allerdings nach ber Charte verants wortlich; ber Konig aber bagegen sacrosanetus und unverletlich. Run sen hier durch bie Revolution ber Ros nig getroffen worden: bies nehme bie Verantwortlichkeit der Minister von felber hinweg, denn solche sen ja nur eine Niction zum Schute ber Majestat-Andere, und man muß hinzuseben, bie ftrengeren Juriffen, waren gang entgegengesetter Unficht. Gie betrachteten die Responsabilität ber Minister nicht für etwas Relatives, fondern für ein Absolutes, das das Schickfal bes Ronigs nicht beseitigen tonne. Diefer babe bie Charte zerriffen, also auch ben Artifel, ber ihm Unverlenlichkeit gewähre, welche immer innerhalb, und nicht außerhalb ber Charte gedacht werben tonne. Wenn nun aber auch verschiedene Meinungen über bie Möglichkeit bes Proceffes statt batten, so war boch nur ein Urtheil bei allen Gebilbeten barüber vorhanden, bag bie Todesstrafe nicht angewendet werden konne. Guigot freute fich, in an= beren Zeiten gegen ben Gebrauch biefer Pon bei politi= schen Berbrechen geschrieben zu haben, und Lafavette bachte lebhaft auf Mittel, die Minister ber Tobesgefahr zu entziehen. Denn es ließ fich nicht laugumen, bas

Bolt, das in der Juliusrevolution fo uneigennusia und rein fich erwiesen hatte, ging lebhaft und ungeftum auf die Hinrichtung ber Minister ein, als auf eine Gubne für die gefallenen Juliushelden. Noch war das Angebenken an bieses politische Unrecht nicht erloschen, und ich exinnere mich, von vielen Seiten ber, von Cabriolets führern und Lohnbedienten, so wie von anderen Mitgliebern ber unteren Stande, bose Borte über die Abficht, hier Milbe malten zu laffen, ausstoßen gehort zu haben. hier versiel man nun als Rettungsmittel auf eine Comobie, ber Lafavette nicht fremb war, bie man aber als folche enerkannte, nachdem ber 3wed vorüberging, bem sie gegolten batte. Man ließ Bermunbete ber Juliustage eine Petition zur Abschaffung ber Tobesstrafe bei ber Deputirtenkammer einreichen. Die Rammer hielt Tages: und Abendstäungen: philanthropische Reben wurben in Menge vorgetragen; was bie Gefellschaft ber driftlichen Moral gegen die Tobesstrafe seit Jahren batte brucken und kronen laffen, wurde mit unerschopflicher Redfeligkeit wiederholt; und endlich eine Abresse an den Ranig votirt, die biefer bamit beantwortete, bag er immer gegen bie Unwendung biefer Strafe gewefen fer, und daß fein Berg gang in bie Gefinnungen ber Depus tirtentammer einstimme. Dir war eine solche gelegenheitliche und für einen bestimmten 3weck berechnete Entscheidung einer großen gesellschaftlichen Frage zuwiber. und wenn ich auch glaubte, bag bie Civilifation ber

Zeit es nicht bloß moglich, fonbern wirklich mache, bei politischen Berbrechen, bei Mungfalschungen und bei abnlichen Uebertretungen eine gelindere Gubne eintreten au lassen, so konnte ich mich nicht bavon überzeugen. bak bem Mord irgend anders, als burch die Todesstrafe begegnet werben burfe. Mit allen meinen Freunden und Befannten war ich über biese Frage im Streit. Die Unwiderruflichkeit ber einmal verhangten Strafe, die boch auch Unschuldige erleiden konnten, war ihnen ein hinlangliches Argument fur ihren Sat, ben fie aus bem Gefichtspunkte bes Befens ber Strafe nicht faffen Bas geschah aber spater, als bie Minister mollten. nach Sam abgeführt maren? Rein Mensch bachte wieber an die Abresse und an die Antwort des Konigs. Nach wie por fanden hinrichtungen gemeiner Morber flatt. und die Lebhaftigkeit, womit biese Frage biscutirt wurde, schrumpfte zu gewöhnlicher Theilnahmlosigkeit und zur Bufriebenheit mit ben jetigen Buftanben ausammen.

Wir mussen aber, nachbem wir das Ministerium in seinen Aengsten, Verlegenheiten und Zwiespalten betrachtet haben, auch einen Blick auf die gesetzgebenden Bersammlungen werfen, beren Situngen ich regelmäßig beiwohnte. Die Deputirtenkammer hatte ein gutes Orittel ihrer Mitglieder durch die Dimissionen verloren, welche die Carlisten, oder solche, die, wie Cormenin, sich nicht für besugt hielten, länger Gesetzgeber zu seyn, gezgeben hatten. Diese Kammer war damals Alles in

Allem. Das Königthum war noch in ben ersten Sta= bien seiner Erziehung: ber Boben, auf bem es errichtet worden, hatte seine anarchisch = vulkanische Ratur noch nicht verloren. Rur baburch, daß ber Hof bes Palais Royal von allen früheren Traditionen abging, Nationalgarden, die zur Handwerkerklaffe gehorten, zu Tische lub, bas burgerliche Konigtbum im Gegenfate bes von Gott gegebenen aufstellte, und burch freundschaftliche Sanbebrude bethatigte, konnte er fich bamals burchwinben, und bulben laffen. Die Pairskammer war becimirt, und ihre Reihen waren von ben Deputirten geluftet worden. Sie batte die Beschlusse des fiebenten Augusts angenommen, aber annehmen muffen. bier keine Autoritat Plat greifen konnte, daß fie noch lange Zeit nicht magen burfe, sich felbstständig zu bes nehmen, lag oben auf, und Frangosen, die bas, mas bie Umftanbe nothwendig machen, immer gleich einfeben, konnten fich auch über die Bedeutung bieser Kammer nicht tauschen. Uebrigens ftanb fie unter bem Deffer bes Erblichkeitsverluftes, und bis biefe Frage entschieden war, burfte sie nur ein provisorisches Verhalten sich zulegen. In ber Deputirtenkammer waren bie großen rednerischen Talente, die Manner, die durch ein begeiftertes Wort bie Parteien fich felber abwendig machen, immer feltener geworben. Fond Scharfe und Ordnung, Deferres Leibenschaft und gludlicher Ungeftum wurden nur zu fehr vermißt. Dupin, mit feiner aphoristischen

und abvocatischen Beredtsamteit, Guigot mit feinen langfamen, bocirenben Worten, bie, um beutlich zu fenn, fich oft umschreibend wiederholten, Billemain, mit bem academischen Glanze ber nie fehlenden Ausbrücke und Bendungen waren ber Erfat für bas Stillschweigen Roper Collards für Periers tranthafte Buruck: haltung, und für Constants gebrochene Kraft. Dbilon Barrot, Thiers, Sauget und Dufaure, bie fpaterhin Cloquenz an den Tag legten, waren in die Rammer noch nicht eingetreten. Rur einmal fab ich Martignac auf ber Tribune, und dies in einem ruhs renben Momente. Er verfunbete ber Kammer, bag ber Fürst von Polignac ihn zu seinem Vertheibiger erwählt habe, und bag er, ben Polignac verbrangt hatte, fich baburch schon aufgeforbert fühle, biefer Bitte zu willfahren. Man kann sich ben Eindruck leicht vorkellen, ben diese Worte hervorbrachten. Man umaeb ben Redner, man wimschte ihm Glud, und alle Parteien freuten fich bes Ebelmuths, ber in biefer Unnahme lag. Aber, wenn auch bie Deputirtenkammer um bie bames lige Zeit die erste Gewalt bes Staates war, so laborirte fie boch an Schwierigkeiten, bie um geloft ju werben. andere Manner erforbert batten. Die Sauptfrage war bie: hatte fie ein Mandat, eine neue Ordnung einzurichten, und fich innerhalb berfelben als gefengebende Sewalt zu bewegen? Die Zweihundert und ein zwanzig Deputirten, welche bie Reftauration ju Falle gebracht,

hattat, was fie vermochten, gethan: wer gab ihnen bie Bestigtis etwas Neues zu beginnen? Es ift scon oft benerkt worden, daß man in Frankreich leicht von der Bewunderung und Sochstellung in die Berachtung und Schmabung ber offentlichen Charaftere übergebt. und daß die Frangofen bierin den Athendern ahnlich find, die eine gleiche Bersatilität befagen. Aber eine Bertheibigung biefer Leichtfertigfeit tann auch in ben Benbungen gesucht werben, bie bier bie Sachen und Begebenheiten fchnell annehmen, und die bewirken, bag ein Individuum febr bald als ein guruckebenbes auffällt. Die Manner ber Comobie von funfzehn Sabren mußten, nachbem sie felber ihre Thaten als Taufcung und Schauspielerfunft erklart hatten, es nicht übel nehmen, bag bas Publifum, als ber Borbang gefallen war, zu anderen Intereffen und Beschäftigungen überging.

Sch will aber nun zu ber Betrachtung einer letten Seite ber damaligen französischen Sesellschaft übergehen, die sich eben aus dunkeln Anfängen, wenn auch nicht zu dauexndem Glanze, aber zu einer ideellen Bedeutung erhob, ich meine nämlich die St. simonistische. Als ich im Jahre 1830 nach Frankreich kam, hatte ich kaum etwas von der positiven Existenz dieser Sekte gewußt. Mir war früher nur beildusig erzählt worden, daß manche weiner ätteren Bekannten sich dazu hielten, namentlich Jules Le Chevalier, aus Martinique gebürtig, der

fruber in Berlin gewesen mar, um fich in der Philoso: phie etwas umzusehen, und einige Wendungen ber Philosophie ber Geschichte aufgegriffen hatte, die fich nachher auch, in ben Gebankengang ber St. simonistischen Lehre vermanbelt, wieberfanden. Aus bem, was ich vernommen hatte, mußte ich schließen, daß lediglich neue national= denomische Ansichten, ober industrielle Meinungen hier aufgestellt wurden, und daß das Bange fich in bem Rreise bewege, welcher ber Wiffenschaft von jeher angewiesen ift. 3ch fand etwas Anderes: ich fand eine Religion, einen Tempel in ber Straße Taitbout, und geistliche Versammlungen in einem Sause ber Paffage Choiseul. Benjamin Conftant erzählte mir, bag, als die St. Simonisten ihn vor etwa einem Jahre um Rath gefragt hatten, wie sie ihre Grundfate verbreiten konnten, er ihnen gesagt habe: macht eine Religion baraus. Das Sauptbogma biefer neuen religiofen Offenbarung war einzig und allein, bag bas Chriftenthum Sott lediglich als Geift gefaßt, somit einen Dualismus zwifchen Geift und Materie geschaffen habe, welche lettere baburch als entgottert betrachtet werben muffe. Da aber Gott weber allein bem himmel, noch allein ber Erbe angehore, so sen er eben so wohl im Fleische, als außer bemfelben, und Fleifch und Beift fenen in Liebe verbunden. Die Religion hat sich also um die endlichen Intereffen zu befummern, fie mit ahnlicher Furforge als die geistigen zu begreifen und zu ordnen. Ueberhaupt fällt nichts außerhalb ber Religion: mas fruber verschieden mar, geht zusammen, und bie St. simonistische Offenbarung ware also bie Erhebung bes Christenthums zu einer Einheit, zu welcher baffelbe nicht gelangen konnte. Wer jene Polemik gegen bas Christenthum aus bem richtigen Gesichtspunkte betrach: tet, wird auch nicht überseben konnen, bag fie burchaus verfehlt ift. Der Geift bes Christenthums ift nicht bas, was die St. Simonisten reinen Geift, ober wir abstracten Geift nennen mochten. Diefer Geift ift in bie Welt gegangen, hat fie burchbrungen, und nach seinem Mufter gebildet. Wenn nach achtzehn Sabrhunberten die unfreien Zustande allmablig schwinden, die Emancipationen aller Unterbruckten ausgesprochen werben, und ber Mensch fich nur in bem Ausbrucke mahr= hafter Innerlichkeit gefällt, so ift biefes eben bie Berweltlichung des Chriftenthums, bas freilich vieler Jahrbunderte bedurfte, um das Tägliche zu erschaffen. ist so reich an Gebanken und Ruancen, bag es alle Dissibenzen erbulbet, alle Berschiebenbeiten erträgt, und baff felbst ber St. Simonismus, inbem er es gang nieberzureißen gedenkt, boch immer nur innerhalb seines Umfanges arbeitet. Eben biese weltliche Gestalt, zu ber ber driftliche Geift heut zu Tage gelangt ift, macht es unmöglich in seinem Bereiche, mit einer fogenannten neuen Religion aufzusteben. Wo ift ber Fanatismus, ber sie tragen foll, wo die Gluth ber Martyrer, die

fich fur ben Glauben in ber Opfertob fürzen? Berben weltliche, wissenschaftliche, ober induftrielle Intereffen jene Begeisterung hervorrufen, die unmittelbar ift, und nie burch Berftunbesentwickelungen fich offentbart ? Ginige Tage vor meiner Abreise aus Paris hatten wir, Lerminier und ich, uns verabredet, noch einmal im rocher de Cancale aufammen zu effen. Berminier, beffen uns bestimmter Reuereifer ihn mit ben Jungern bes St. Simonismus in nabe Berbinbung gefest hatte, lub Sules Lechevalier; ich bagegen Billemain und Buchon ein. Der Gegenstand bes Gesprachs betraf lediglich bie großen hoffnungen, welche bie Unbanger ber neuen Lehre an die Ausbreitung berselben knupften. Mis Billemain bemerkte, daß ohne Schmerz und Leiben, obne Opfer und Martyrerthum keine neue Religion Burgel schlagen konne, erwiederte Lerminier: Ces Martyrs ils se trouveront. Mais les Martyrs chrétiens, entgege nete Billemain, n'ont pas diné au rocher de Cancale. Und in ber That kann bieses gute Wort im ernfteren Sinne genommen werben. Es wird unmöglich fepn, bag junge Leute, die ben Ueppigkeiten ber Welt nicht entfagen, fonbern biefe felbst jum Begenftanbe einer religibsen Behandlung machen, in einer gegen allen religiofen Inhalt gleichgultigen Beit, eine Erschutterung hervorrufen, wie fie boch zur Begrundung einer neuen Gotteblehre nothwendig erscheint.

Wenn wir somit uns von bem religiofen Rleide

abwenben, bas bie St. Simonisten überfluffigermeise umwarfen, so wird boch ein ernsteres Eingehen in ihre gesellschaftlichen und nationalokonomischen Grundsäte nicht entbehrt werden konnen. hier finden fich große und in ber That einschlagenbe Gebanken, vermischt mit unpraktischen Borschlägen, mit einer Sucht nach Einheit, bie nicht zu erreichen ift, und mit bem Bunsche, eine hierarchie zu produciren, die eben im Augenblicke, mo bie alte im Abgehen sich befindet, schwerlich zu begrunden mare. Schon ber erfte und Grundgebanke, baß es überhaupt nur zweierlei Epochen ber menfchlis den Gesellschaft gebe, organische und fritische, Die fich zweimal producirt batten, mochte eine Anfechtung erleis ben. Die beiben organischen Beitraume find bas Juben: thum und Griechenthum, bann bie mittelaltrig fatholis sche Kirche, die beiben fritischen, Rom, und die neue protestantisch = liberale Epoche. Bir wollen bie Benen: nungen für biese Beiten zugeben, und auch nichts bagegen erinnern, bag bie einen positiver und concreter, bie anderen negativer und abstracter fich verhalten. find bamit schon die Berschiedenheiten biefer Zeiten erschöpft? Ift ber Ausbruck organisch und kritisch, schon eine Ausführung bes Wie biefes Organismus und Rris ticismus? Die Weltgeschichte bat es beständig mit ben Uebergangen aus unmittelbaren Buftanben in vermittelte, aus bogmatischen Zeiten in ffeptische zu thun. Aber wie man einen menschlichen Organismus nicht mit

aweien Strichen hinzeichnet, fo kann man auch ben weltgeschichtlichen nicht mit zweien Abstractionen malen. Dazu gehören ferner Nüancen und Uebergange, Licht und Schatten. Die kritische Zeit hat auch organische Substang in sich: ber organischen fehlte nie bas Regative ber Rritik. Ein organisches Ganzes kann Abtheilungen haben, aber es ist niemals aus zwei abstracten Studen zusammengesett. Wenn wir bier nicht fowohl die Theorie, als vielmehr das Kormelle daran befampfen, fo muß bagegen ber feine praktische Takt gepriesen werben, mit welchem bie St. Simonisten ihre eigene Beit beurtheilten. Denn bas ganze philoso= phisch shistorische Gerufte war eigentlich nur eine wissenschaftliche Nebensache. Die St. Simonisten faben bem Liberalismus unferer Tage feine productive Schwache an: er konnte wohl mit Recht und mit Beifall Altes niebetreißen, und Morsches vernichten, aber Neues bervorzurufen war ihm nicht gegeben. Darum ist die Oppofition der funfzehn Sahre so ohnmachtig gewesen, als fie endlich zur Regierung tam und regieren follte. Sie ging fast zu ben Grundsaben berer, welche fie bekampft hatte, über; ihr Redetalent ward schwächer, so wie man einen Inhalt von ihm verlangte; in deonomi= schen und Sandelssachen die alte Prohibitivphilisteren. in auswärtigen Angelegenheiten ber biplomatische Schlen= brian ber alten Zeit. Glucklicherweise finden die Epochen immer die ihnen angemeffene positive Richtung

von selbst. Die unsere begiebt sich auf bas Selb ber Eisenbahnverbindungen, und will bas hemmende der Entfernung ausmerzen. Auch diesen Gedanken einer Weltverbindung haben die St. Simonisten zuerst aufzgestellt. Als Michel Chevalier vor fanf Jahren im Globe von einem Netz von Eisenbahnen sprach wer hatte glauben sollen, daß dieses Netz heute dem Gedanken nach vollendet ist?

Rur in ber Angabe bes Standpunktes, ben ber Liberalismus, um inhaltsmäßig und organisch zu werben, annehmen muffe, baben bie St. Simoniften, wie ich glaube, geirrt. Sie baben allen Bufall und alles Befigthum, welches burch Bufall kommt, ausschließen wollen, und nicht gesehen, daß berfelbe bennoch wiederum ju ber Thure bereinschlupft, bie man ibm verschließen wollte. Denn, wenn Kabigkeit auch ber lette Erager ber Gludsguter fenn foll, wo ift ber Deffer biefer Fähigkeit? Burben Gunft und Abneigung, Leibenschaft und menschliche Regungen, die boch nicht verbannt werben konnen, in ber Beurtheilung ber Rabigkeit nicht irren? giebt es einen objectiven Regulator, und ift nicht bie Concurreng felbst bas ficherfte Mittel, die Fabigkeit berauszustellen? Das Gigenthum, welches bie Ginzelnen nur im Namen bes Staates je nach ihrer Fabigkeit genießen follen, bas Erbrecht, welches burch biefe Bestimmung wegfallt, wirb auch bem Inbivibuum bie Basis seiner Individualitat und Besonderheit nehmen. In dem fehlenden Erbrecht wird sogar die moralische Seite bes Eigenthums verloren geben, bie biefes nicht entbehren fann. Berben Leute, die ihre Kinder faum kennen, die für dieselben nicht arbeiten, eben so fleißig und thatig ale bie fenn, welche fur fich eine Butunft auch in ber Beit erbliden, in welcher fie nicht mehr eristiren werben? Der barf man annehmen, bag je= mals ein Mensch in ber Allgemeinheit, im Staate ei= nen Erfat fur Das haben tonne, mas er in ber Ka= milie verliert? Dann tritt aber gegen die Grundlage ber Sähigkeit ein weiterer Beschwerdepunkt auf, nämlich ber, bag es am Ende boch auch ein Privilegium ift, bag bem Einen ber Beruf geworben, und bem Unbern nicht. Goll ber Unfahige nun gang verftoßen fenn, und nicht im Glude und Zufall einen möglichen Erfat für feine Dummheit finden?

Das Uebel ber Concurrenz ober des Arieges umd Kampfes in der dürgerlichen Gesellschaft, das in Ordnung und Hierarchie verwandelt werden musse, ift, wie ich glaube, ganz irrig von den St. Simonisten betrachtet worden. Daß in diesem Kampse Manche untergehen, daß das Geschrei sanve qui peut, nicht undeutlich zu vernehmen ist, läßt sich nicht läugnen. Aber glauben denn die St. Simonisten an eine allgemeine Zufriedenheit, wenn der Stand der Liebe und des Priesterthums seine Einrichtungen treffen, und den Eingebildeten und Dünkelhasten in eine niedrige Sphäre stellen wird? Dürste

biefer bann nicht glauben, allein wurde er fich fcon burchhelfen, und eine bohere Stufe erklimmen? Bie in der Ibee bie niedrigere Sphare ber Reflexion ents halten ift, fo in bem Staate bie untergeordnetere Stellung ber burgerlichen Gefellschaft. Ans ihr lagt fich ber reflective Charafter nicht scheiben: fie kann nicht felbst jum Staate erhoben werben. Das Allgemeine an ihr find die Gebanken, die fich trot ber Ifolirtheit und bes Rampfes in ihr festseten, und bie am Enbe auf Resultate und wiffenschaftliche Zusammenfassungen führen. Wer aber die Concurrenz von ihr ausschließen will, ber erschafft eine andre Sklaveren der Aufficht, melche, selbst wenn fie gludlichere Berhaltniffe bote, nicht zu ertragen ware. Das Alterthum arbeitete mit feinen Stlaven; wir mit unferen eigenen Personen. Das fur gehort aber auch bie Person sich felber an, und ihr Glud ober Unglud, Erfolg ober Miggeschid nehmen, hieße ihr heute die einzige Poesie entziehen, beren sie fabig ift. Denn die negativen Seiten bes Lebens gehoren auch bazu: wie bas Gute bas Bose vorausset, fo muß ein volles Unglijd moglich seyn, bamit bas Glud eine concrete und angemessene Gestalt empfange.

Doch inmitten biefer Gebankenwirren haben bie St. Simonisten wieber etwas Großes gesagt, und auf einem offenen Schaben ber Zeit ihren Finger gehalten. Sie haben richtig bemerkt, baß die Sklaveren eigentslich noch nicht vorüber sen, baß sie fich zwar formell

aufbebe, aber materiell in vollkommenfter Geftalt vorban= ben mare. Bie fonft ber herr und ber Stlave, fpater ber Patricier und Plebejer, bann ber Lehnsherr und, Bafall fich gegenübergestanden haben, so jest ber Dugige und ber Arbeiter. Man besuche bie Fabriten Englands, und man wird Hunberte von Mannern und Frauen finden, die abgemagert und elend, dem Dienste eines Einzigen ihre Gefundheit, ihren Lebensgenuß, blog ber armlichen Erhaltung wegen, jum Opfer bringen. Beißt bas nicht Stlaveren, wenn man ben Menschen wie ein Thier exploitirt, auch felbst, wenn er frei mare fonft vor hunger zu fterben? Goll in biefe elende Proletarier tein Funte von Sittlichkeit gebracht werben tonnen? follen sie nicht erhoben werben burfen zur Theilnahme an Demjenigen, was fie jest geift = und gefinnungslos thun muffen? Diefes, daß ber Staat fur bie armfte und zahlreichste Klasse zu forgen habe, bag, wenn fie arbeiten will, fie niemals einer ihrer angemeffenen Befchaftigung entbehren burfe, bag ein Sauptaugenmerk babin gestellt werden muffe, jene Krufte ber burgerli= chen Gesellschaft bunner zu machen, bie man gewohnlich Pobel nennt, ift ein tiefer Blid in unfre Beit, und die folgende Geschichte wird auf ihren Seiten mehr wie einmal von bem Kampfe ber Proletarier gegen die mittleren Rlaffen ber Gesellschaft zu sprechen haben. Das Mittelalter mit feinen Bunften hatte eine organische Einrichtung fur die Arbeit. Die Bunfte sind

zerstort, und konnen nie wieder errichtet werden. Aber sollte jest die freigelassene Arbeit aus der Corporation in die Despotie, aus der herrschaft der Meister in die Herrschaft des Fabrikherrn verfallen? Giebt es kein Mittel dagegen? Allerdings. Es ist die freie Corporation, es ist die Bergesellschaftung.

Man ift in Frankreich in ber neueren Zeit fo graufam gewesen, die Affociationen ber Handwerker, ihren Fabritherren gegenüber, für eine unerlaubte Berbindung zu halten, und die etwaigen politischen 3wecke, die sich untergeschoben haben mogen, als so bedeutend heraus= zustellen, daß biefe Affociationen baburch verboten wurben. So ift aber ben Kabrikherren bie Bestimmung bes Tarifs ber Arbeit in bie Hand gegeben, und bie Bechselseitigkeit ber Betheiligung ift zerftort. Db biefe Bustande lange bauern konnen, ob nicht die Arbeiter ei= nen Anhaltsvunkt in ber Gesellschaft suchen muffen, ift eben die Arage, die mehr als jemals die heutige Zeit zu beschäftigen hat. Dieses Princip ber Affociation hat fruber Kourrier jum Gegenstand eines buntel und in einem Formularftyl geschriebenen Buches gemacht, und spater haben einige St. Simonisten, wie Jules Lechevalier und andere, die Kahnen ihrer Doctrin mit benen bes Rourrierismus vertauscht.

Wir wollen ben St. Simonisten nicht in die Gebiete ihrer Familienbeziehungen, ber von ihnen ersonnenen Classen ber Gesellschaft und ihrer Moral folgen. Denn theils gehoren biese Gedanken früheren Philosophen, wie Plato und Fichte, an, theils war hier noch nichts sest und bestimmt, und die Verbindung des moralischen Elements mit der She hat eben die Uneinigskeit hervorgebracht, in Folge welcher die St. Simonistische Gesellschaft sich auflöste. Aber manche praktische Gedansten und Weisungen werden bleiben und Wurzel sassen, und wie die Homdopathie von solgenreichem Einstuß auf die Medicin senn wird, so durste auch dem St. Simonismus nicht streitig gemacht werden, daß er einige Hauptkounden unserer bürgerlichen Ordnung beschrieben hat, deren kunftige Heitung seine Verdienste sind.

Ein Zustand wie der, welchen ich jest dargestellt habe, die eben aufgewühlte Sesellschaft, deren geistige Barricaden noch nicht beseitigt waren, die Clubs, denen die Regierung nicht Macht genug besaß, sich zu widerssein, die Royalisten, die auf der Lauer nach Unruhen und Gelegenheiten standen, die St. Simonisten, die mit dem Stolze auf ihre, wie sie sagten, friedsertigen Lehren durch die Sewalt des Streites und der Gründe alle übrisgen Menschen bekehren wollten; ein solcher Zustand ist seisner Natur nach so aufgeregt, das Wissenschaftliches und Literarisches in diesem Augenblicke nicht gedeihen können. Wo war der alte Globe mit seinem Salon von jungen Männern hingekommen? Hätte man der damaligen Begeisterung für Romantisches, sur Nationaldkonomie, sür Geschichte, Philosophie und Religionswissenschaft

wohl augesehen, bag sich nach funf Jahren auch nicht mehr eine Spur bavon vorfinden wurde ? herr Dubois war Inspector ber Universität, ber Globe mar auch als politisches Blatt eingegangen und von Lerour ben Simonisten überliefert worben. Die Mitarbeiter maren Staaterathe, Deputirte, ober bereiteten fich barauf vor, es zu werben. Mit Philosophie und ben Ionen ber Biffenschaft konnte man ber Befangenheit fur bie beutigen Buftande nicht beifommen, und die nachste Gegenwart nahm Soffnungen und Thatigkeiten in Anspruch, Die für feientifische Wege verloren gingen. St. Marc Gi= rarbin und Berminier, ber in ber gangen Bebeutung feiner aufftrebenden Kraft mar, mochten fast bie einzigen Gelehrten meiner Bekanntichaft fenn, die fich miffenschaft= lichen Discuffionen nicht verschloffen, und ich erinnere mich noch febr lebhaft einer intereffanten Fahrt, bie wir, Lerminier und ich, nach Montmorency bei ziemlich schlechtem Better machten, und wobei mir die Aufgabe wurde, so compendide, ale es nothig war, die Grundprincipien ber Hegelschen Philosophie zu entwickeln. Da ich biefes in frangolischer Sprache thun mußte, Die fich namentlich einem Fremben schwer zu solcher Ausführung leiht, fo gab es genug Quiproquos und Spage, bei ben angestrengten Bemühungen für metaphosische Begriffe Ausbrucke ju finden, die ihnen entsprechend seven.

Kurz vor meiner Abreise von Paris wurde ich ber Mabame Recamier vorgestellt, bamit ich boch auch sahe,

daß es bei ber heftigen Bewegung ber Parteien noch einen Safen rubiger Buruckgezogenheit und ewiger Sitte gabe. Da ich in einem eigenen Auffate bie Gefellschaft ber abbaye aux bois im Jahre 1835 geschilbert habe, fo brauche ich hier nur hinzuguseten, bag, wenn sich biefelbige um die damalige Zeit gar nicht zu Ludwig Philipp und ben von ihm ausgehenden Dingen angezogen fühlte, fie boch wiederum nichts von fich wies, was zu irgend ei= ner politischen Richtung gehörte. Herr von Chateaubriand gab freilich ben Sauptton an: er hatte die Freiheit in ber Legitimitat, in bem Ratholicismus ben neuen Geift gewollt. Der Mangel an beiden hatte beide heruntergebracht. Gollte er nun Das, was er fein ganzes Leben über gehegt und fich poetisch gestaltet hatte, mit einem Male verlassen und aufgeben, weil es gefallen und un= gludlich mar? Des Lucanus Bers: Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni, mußte auch modernen Gemus thern eingebenk bleiben, und die Sunden ber vom Schaus plate ber Welt unwiderruflich abgetretenen Geschlechter konnten tiefe Geister boch nicht bazu bewegen, ihre Spuren anders, als mit wehmuthiger Erinnerung au verfolgen.

Die Frage, welche sich um die damalige Zeit mit einer alles Andere bei Seite setzenden heftigkeit aufwarf, war die: Was wird die franzosische Staatsumwälzung auf die Geschichte von Europa für einen Einfluß haben? Der herzog von Dalberg, dem ich durch

herrn Buchon vorgestellt worben war, einer ber menigen Deutschen, bem es vergonnt gewesen ift, in franzds Afchen Entwickelungen eine Rolle zu spielen, war von ber Ueberzeugung burchbrungen, baß es nicht bloß bie constitutionellen Freiheiten feven, mit benen bie Bolfer zufrieden zu ftellen waren, die fie noch nicht genoffen. sonbern bag man barauf ausgeben muffe, eine andere Bertheilung der europäischen ganbermassen und in menigeren Sanben, als es ber Congreg von Wien gewollt batte, vorzunehmen. Er arbeitete einen folchen Plan aus, und zeigte mir benfelben. Sein Grundgebanke war ber: Die kleinen Staaten, Die keine Mission hatten, ihre Staatspflicht zu erfüllen, de facto aufzuheben, wie fle eigentlich schon de jure aufgehoben waren. Preußen war bei bieser Bereinfachung ber Staaten eine große Rolle zugedacht: aber ba ber Plan niemals einer Ermas gung unterworfen wurde, und bie Restsebungen bes Biener Congreffes bis auf die Ausnahmen, die in ber That flatt fanden, ihre Gultigkeit behielten, fo wird es besser senn, benselben bier nicht weiter auseinander zu fegen.

Ich ging in mein Baterland und an meine Arbeiten mit Eindrucken zuruck, wie sie sich mir nie früher gestaltet hatten. Es waren nicht die ruhigen und friedlichen von 1825: es war mir vielmehr, als wenn ein Stuck Weltgeschichte auf meinem Geiste gelastet hatte. Ich hatte dem Krater der Revolution einmal in den

Schlund geschaut, und über seine Feuerftromungen Beobachtungen gemacht. Dag bie Zeiten von 1793 nicht zurückfehren wurden, mar gewiß, benn bazu mar bie Umwalzung zu regelmäßig verlaufen; bie neue Gefellschaft zu jung, und bie Rrafte ber Proletarier noch zu Es war eber an eine Einschläferung und Burudbammung ber revolutionaren Elemente zu benten, wie sie benn nach funf Jahren erst in bem übrigen Europa und bann in Frankreich eingetreten ift. fer Abfall, ben wir in ber nachsten Darftellung beschreis ben werben, ift felbst noch kein befinitiver: bie Grund= lage ber Beit ift geblieben. Gewiffe Kragen find auf immer entschieben, und bie Langsamfeit ber Befehrung und bes Wiberstandes ein sichreres Zeichen bes Erfolges. als wenn berfelbe in unaufhaltsamen Bugen eingetreten måre.

## Paris im Sahre 1835.

Als ich am 5ten August 1830 bes Rachts um eilf Uhr nach meiner Wohnung ging, sah ich einzelne Gruppen vertheilt stehen, als wenn es sich um eine wichtige heis mische Begebenheit handelte. Um zu lauschen, hielt ich einige Augenblicke mit meinem raschen Gange inne.

Der Erfte. Aber ift es benn wirklich wahr, bag Karl ber Zehnte nicht mehr in Paris ift? Das kommt ja so unerwartet, bag man es kaum begreifen kann.

Der Zweite. Bei ben Franzosen macht sich so etwas schnell. Die fackeln nicht, und wenn das Maaß voll ist, lauft ber Inhalt über.

Der Dritte. Aber bas muß ich sagen, biesmal has ben sie Recht, und wenn ich auch im Ganzen bie Frans zosen nicht liebe, benn sie haben mich schweres Gelb ges kostet, so giebts boch Zeiten, wo man zusammenstimmen kann.

Der Zweite. Wer kann benn auch bie Jesuiten lieben, und bas, was sie wollen. Ach ber felige Bies

ster sollte noch leben, ber wurde euch über die katholisichen Umtriebe das Gehörige gesagt haben. Nein, wer die Aufklarung schätzt, und ich hoffe, es wird Reiner unter und senn, der sie nicht schätzt, muß dem jetzt Gesschehenen seinen Beisall schenken.

An anderen Stellen waren andere Gruppen, die etwas larmender discutirten. Junge Manner, die den Namen Lafayette aussprachen, felbst einige Frauen, die dem Gegenstande des Gesprachs keineswegs fremd zu bleiben schienen, wechselten hier ihre Ansichten über die vollzogene Begebenheit, und ihre Erwartungen von den kunftigen Begen derselben aus. Mir war aber nie eine geschichtliche Thatsache vorgekommen, die dei uns solche lebhafte Theilnahme erregt hatte, und die Ginzelnen, gleichsam als wenn sie ihnen widersahren ware, ansahen.

Funf Sahre spater an bemselbigen Tage, am 5ten August 1835 saß ich im türkischen Zelte zu Charlottens burg, neben einem Tische, ber von alten und jungen Mannern beseht war.

Ein Alter. Ja, die Franzosen sind ein Schandvolk, und werben es ewig bleiben. Sie sind mit Richts zufrieden. Haben boch den König erst fünf Jahre, und wollen ihn schon umbringen.

Ein Junger. Und glauben Sie benn, baß es babei bleibt, mas ber Girard gethan hat, glauben Sie benn, baß es nicht eine weit verzweigte Berschwörung

ift! Mein Freund, der Feldjager, der so eben von Pastis kommt, erzählte mir ganz aussubrlich, daß man zwar nicht wisse, wer dahinter stedt, daß es aber ausgemacht sen, es stede was dahinter.

Ein anderer Alter. Run, die Cholera wird fie schon raison lehren. Die soll ja in Marseille scharf aufgetreten seyn. Ich sage immer, Gott kommt zur rechten Zeit, und die Strase bleibt auch nicht aus.

Ein anberer Junger. Mir foll's gleich fenn, aber ich mochte meinen, bem Ludwig Philipp waren auch wohl Bormurfe ju machen.

Ein Anderer. Horen Sie, lieber Schmidt. Das muß man nicht sagen. So was ift aufrührerisch.

Der erste Alte. Ich kann Ihnen bas auch zusgeben. herr und Diener, bas ist alles Eins. Ich bleibe babei, die Franzosen sind ein Schandvolk.

Dieses Gesprach, das ich wortlich referire, war eisnige Tage vor meiner abermaligen Abreise nach Paris gehalten worden, und that mir die Veränderung der Stimmung seit dem Jahre 1830 kund. Es ist eigen, aber ich habe es häusig bemerkt, daß sich disweilen in ganz unwissenden Geistern, und in unbefangenen Gesmuthern, ein Bild von den herrschenden Justanden sest; im Groben und Großen genommen, dem Eindrucke entspreschend ist, den auch mehr bewanderte Menschen von denschen fie, den auch mehr bewanderte Menschen von dens

felbigen Dingen auf großem Umwege und burch much: fame Studien erhalten.

In der That, wie anders hatte sich Europa, als man es erwartete, in ben letten funf Jahren gestaltet. Der große Ruf von der bebren Tugend der Juliushel= ben war burch mannichfachen Straffentumult und Aufruhr zu Schanden gemacht worden; bagegen waren bie ungebeuren Rolgen biefer Staatsummalzung allmablig wie Seifenblasen zerronnen. In Frankreich war man bazu gelangt, die Uffociationen zu zerftoren, bas offentliche Ausrufen und herumtragen ber Bolfsblatter zu unterfagen, die republikanisch gefinnte Jugend burch Processe au vernichten. Die Schweiz war aus ihrer Revolutions: philisterei zu anderen Philistereien übergegangen: Polen fang an frember Statte feine Nationallieber, und nabrte feine Unrube mit Erinnerungen. Rur in Belgien ma= ren einige Früchte ber Lobreigung fichtbar geblieben; England kampfte innerhalb feines inbuftriellen Mittel= alters mit ben hundertköpfigen Ginwurzelungen beffelben; Spanien stand an bem Scheibewege zwischen feinen Alostern und seiner jungen Monarchie, und bie auf vulcanischem Boben herrschende Konigin von Portugal fehnte fich nach bem Tobe ihres erften Gatten, einen anderen zu besigen. Wenn man im August 1835 bas Inventarium bes europäischen Haushalts aufnehmen wollte, so ließ sich nicht laugnen: es falle im Ganzen gegen bas von 1830 gehalten, mehr im Sinne langfamer und vielleicht auch dauernder Fortschritte aus: aber die Begebenheiten hatten nicht mehr die lebhaste Farbe stüberer Tage; der sest beibehaltene status quo, der vielleicht in kunftigen Zeiten als ein großes Mittel allseitiger Berbesserungen wird genannt werden können, hatte doch für die Gegenwart einen geringen poetischen Inhalt, und der Trost, daß die Erndte gut stehe für die Enkel, war ein sehr dunner Freudentrank, den die Houtigkeit sich gefallen ließ.

Unter solche Stimmungen fiel die Nachricht von ber Sollenmaschine Girarbs, ober fpater Fieschi's, wie ein Gewitter an einem rubigen Sommerabenb. That wie biese auch unter ben sonft entzundbaren ober entzundeten Gemuthern feinen einzigen Billiger finden konnte, bag politische Parteiung nicht so weit führen burfte, dem Königsmorde beizustimmen, war wohl von Haufe aus vorherzusehen. Mur barüber, bag Ginige bie That als eine isolirte Banditenhandlung, als welche fie fichspaterbin auch wirklich auswies, Andere als ein Eranthem bes frangofischen Bolkes ansehen wollten, und neue Steigerungen folder Ausbruche prophezeiten, berrichte ein Streit, ben erft bas wunderbare Alleinstehen bes Sauptverbrechers späterhin schlichtete. Wie wird Paris jest aus-Wer seine Physiognomie nach ben Barricaben erblickte, muß ber nicht neugierig fenn, fich biefelbe nach einem solchen Attentate anzuschauen?

So fragte ich, als ber Entschluß, mit zweien Freun-

ben. Marbeineke und Dunder, nach Paris zu reisen, in mir reif geworben war. Eigentlich war es fruber meine Absicht gewesen, bas subliche Frankreich zu befuchen, bas ich niemals gesehen hatte. Allein es geht bier gang eigen. Paris gieht nicht allein die Provingen aus, fonbern es zieht auch von ben Provinzen ab. Es bat nicht allein ben Willen, Frankreich zu seyn, sondern es ift es in ber That. Was will man in Marfeille, Lyon, Borbeaux anders thun, als fich nach ber Untunft ber Parifer Journale febnen, und wozu diese Stabte besuchen, wenn alle Geister sich in ben engen Pariser Straffen zusammenfinden. Jeber Franzose ift wirklich ein Pariser, so wie er thatig wird. Es giebt in ben Provinzen allerdings Industrie, aber teine Gelehrsamfeit, feine Geselligkeit, keinen Buchhanbel, und kein felbststänbiges Princip.

Während der Reise durch Deutschland ersuhren wir schon von den Zeitungen die neueingebrachten Gesetze. In Cassel wurden wir mit den sogenannten Intimidationsvorschlägen bekannt, und hatten Muße genug, sie zu beurtheilen. Ich din überhaupt zu jeder Zeit ein Feind der Gelegenheitsgesetze. Denn Gesetze sind etwas Allgemeines, und konnen nur aus allgemeinen Gedanzten hervorgehen. Eine Thatsache, ein Berbrechen sollte niemals eine Beranlassung geden, sur eine ganze Nation veränderte Bestimmungen hervorzurusen. Mir hatte es so groß, so wurdig, und zu gleicher Zeit auch so nütz-

lich geschienen, wenn bie Minister nach bem Riebchischen Attentate in ben Kammern mit ber Erklarung eingetres ten waren, baß fie fich auf bas franzosische Bolt verliegen und feine weiteren Gefete begehrten. Gerabe auf umgefehrte Beife liegen fie es aber merten, bag fie bie Gelegenheit benuben wollten, bag biefe Gefebe eigentlich schon lange fertig sepen, und bem Arfenale folder Borfcblige nur jett entnommen waren. Der Bufammenhang bes Fieschischen Attentats mit ben Intimibationsgeseten war nicht nachzuweifen, aber in acgebenen Beiten kommt ber Duth über Racht, und Grunde und Ausführungen fehlen auch nicht, um das Berameifeltste zu vertheidigen. Mit folden Borübungen au funftigem Streite beschaftigten wir und im Bagen. wenn gerade nichts Befferes zu besprechen war, und batten nur um fo lebhafter ben Borfat gefaßt, unfere Reife zu beschleunigen, als wir gern noch ben Debatten über biefe Befete beimobnen mochten.

Benige Tage verweilten wir in Bonn, das die freundliche Aufnahme mancher Professoren und anderer lieben Bekannten und theuer und angenehm machte, und eben so lange hielten wir und in Brussel auf, wo gerade die Kammern das neue Unterrichtsgeset discustirten, und die vor Aurzem eröffnete Eisenbahn nach Recheln eine Masse neugieriger Reisender, wie die Engsländer sagen wurden, versammelt hatte. Das Unterrichtsgeset war von der katholischen Partei ausgegans

gen, und hatte als Grundlage die Freiheit angenom: Man trat in bemselben nicht feinblich gegen bie freien Universitaten auf, die fich in Mecheln und Bruffet ben Staatsuniversitaten gegenüber gebilbet batten, fondern gestattete ihnen freiere Schaltung als bisber, indem man die eigentlichen Staatsprüfungen ben Univerfitaten nahm, und fie einem eigenen Gefchwornengericht überlieferte. Die Ertheilung bes Doctorgrabes wurde zwar ben Universitäten nicht entzogen, aber er fant zu ber Bebeutung eines leeren Richts berab, ba gar feine Ausübung bamit verbunden mar. Die Rammer ber Reprasentanten, beren Sigung ich beimobnte, hatte im Meußerlichen gang die Form und Geftalt ber frangofischen. Bir borten einige gute Rebner, unter anberen einen herrn Julien, ber ein geborner Frangofe war, und aus beffen Ausbruckereise bie freiere Gelbfistandigkeit hervorging, welche biefer Umftand mittheilt. Bei ber Discuffion über Die Retributionen, Die ben Mitgliebern ber Jury zu geben seven, hielt man sich ju febr an angerliche Festsetzungen und bestimmte ben Werth ber wissenschaftlichen Bemuhungen wie ber inbuftriellen nach ber Bahl ber Stunben. Der Charafter bes belgischen Bolles schien mir überhaupt mehr zu induftrieller als zu wissenschaftlicher Thatigkeit hinzuneigen. Große Gelehrte und herven ber Biffenschaft waren überall nicht aufzufinden. In Bruffel wurde für alle Disciplinen und Facher Berr Quetelet aufgeführt

ber tros beffen, was er geleiftet hatte, boch nicht ben Mangel ber Anderen erfegen konnte: auf ben Univerfit taten waren es meift Deutsche und Kranzosen, bie ihnen Glang verlieben, und bei Befegung ber Lehrerftellen an ber Bruffeler Universität batte man fich ruckfichtlich ber Rationaldkonomie an einen meiner italiemichen Freunde, ben Grafen Arrivabene, und in Betreff ber biftorifcon Sulfswissenschaften an den volnischen Professor Le tewel gewandt. Damit eine Nation eigene Biffenschaftlichkeit besige, ift es burchaus nothwendig, bag fie eine ihr gehörige Sprache habe. Denn was fie auch in ber fremben thate, wurde biefer zu Gute kommen. Bie Rouffeau ewig ein Kranzose bleibt, so wurden auch. große belgische Schriftsteller unfehlbar Frankreich juges rechnet werben, wie febr fie fich bagegen auch ftrauben Bas es mit ber Gelehrsamkeit hier fur eine måchten. Bewandtniß habe, ging schon aus bem Organe berfelben, bem Buchhandel, hervor. Denn wo biefer nicht nur ben Nachbrud bulbet, sonbern felbst nichts Anberes forbert, als ben Buchdiebstahl, ba ift boch ficherlich auch ber eigene Inhalt aufgegeben, und man bekennt fich zu ber Cigenschaft, ein bloger Blutigel an fremden Rrafs Wenn belgische Gelehrte ein originelles ten zu senn. Bert bruden laffen wollen, so wenden fie fich nach Paris, benn bie eigenen Buchhanbler verschmaben es. einen Berfuch zu magen, ba bei frangofischen Deifter: werken der Versuch schon vorber, ohne ihre Gefahr ge=

macht ist. Sie wollen lieber nachbrucken, als verlegen. Einer meiner Bruffeler Bekannten, herr haumann, war gerade ein Buchhandler der genannten Art, aber da ich in seinem hause in Gegenwart dreier belgischer Motabilitäten, der herren Lebeau, Devaur und Quetelet, meine entschiedene Abneigung gegen diese Industrie und meine Verwunderung, daß die Franzosen sie duldeten, an den Tag gelegt habe, so wird auch weiter kein Grund vorhanden seyn, sie hier zu versschweigen.

Dagegen überstieg nachft Dem, was ich in England gefeben hatte, die induftrielle Bewegung allen Glauben. Die Eisenbahn von Bruffel nach Mecheln war feets überfüllt. Wir selbst waren einmal mit 720 Personen barauf gefahren, und aller Unschein war vorhanden, bag fie fich in brei Jahren gang bezahlt machen wurde. Der Wohlkand und die behaglichen Zustande ber Retion traten in ihrem vollen Lichte bervor, und wenn wir Deutschen mit Stolz auf Das, was fich bier wiffenschaftlich begrundete, schauen konnten, so war nicht ju laugnen, bag wir in Allem bei Beitem guruchtanben. was das materielle Leben, ben Austausch ber Rrafte, und die Bewegung und Thatigkeit in bemfelben betraf. Der Eisenbahn hatte ich es ju verbanken, daß es mir vergonnt wurde, einen lieben Freund, ben Professor Dis richlet und feine Frau in Antwerven besuchen zu tonnen und trot bieses Abstechers, weber in ber Beiterzreise noch in sonstigen Planen gehindert zu seyn.

Wie viele Male hatte ich nicht schon ben langweilisgen Weg von Bruffel nach Paris gemacht! Aber zu jeder Zeit mit anderen Geschlen. Das erste Mal in Thränen, als ich Paris verlassen mußte, das zweite Mal in voller Erwartung nach der Juliustevolution, endlich jeht mit einer ziemlich gegründeten Furcht, sable und herbstliche Farden in der politisschen Welt zu entbeden. Wir kamen nach dreißig Stunzben an die pariser Barriere, und ich empfand, möchte ich sagen, einiges Herzklopfen, wie es wohl vorzukommen pslegt, wenn man eben einem lange nicht gesehenen Freunde ins Auge schauen will.

Der erste Bekannte, ber mir begegnete, als ich gerabe über ben hof unseres Wirthshauses, bes Hotel des Princes, ging, war herr \*\*\*.

Ich habe eben, sagte er, in dem Wirthshausbuche gelesen, daß Sie hier sind, und wollte Sie aufsuchen. Wir sind Nachbaren, denn ich wohne hier im hause Aber zu welcher abgedroschenen und traurigen Zeit kommen Sie an. Wenn meine neue Oper mich nicht den ganzen Tag beschäftigte, und noch viele Monate in Anspruch nahme, so wurde ich Paris schon verlassen haben.

Werben die Kammern noch einige Zeit beisammen bleiben ?

Roch eine ober zwei Bochen. Sie muffen sich

beeilen, wenn Sie noch Eindrude mit fich nehmen wollen.

Als ich eine Stunde spater meine beiben Reisegefährten zu einem ersten Spatiergange durch die Straßen von Paris führte, und wir an die Ecke der rus
de la Paix und der rus neuve des petits champs gekommen waren, hielt ein Cabriolet plöglich an, und ich
hörte in demselben Monsieur Gans schreien. Ein Mann
sprang heraus: es war herr Alexander Aurgueneff,
dem ich das Glück hatte, jedesmal in Paris zu begegnen, und der mir gleich eine detaillirte Darstellung des
gesammten heutigen französsischen Zustandes gab.

Dieser war in ber That in ben fünf Jahren so anbers geworben, daß man weber die Stadt, noch sich
selbst darin erkannte. Bon unruhiger Bewegung, von
Spannung und Gegensaß, von Affociationen und Parteiungen war auf der Oberstäche keine Spur mehr zu
sinden. Alles ging seinen Privatgeschästen nach; das
Spiel der Börse, die Industrie in allen ihren Berzweigungen, das Theater, und die übrigen Freuden erfüllten alle Herzen und Gemüther. Die Politik war keine
Hauptsache und keine Leidenschaft mehr, sie ging nebenden, um disweilen zu reizen, ungesähr wie eine
Prise Tadak angewandt, die Lebensgeister zu erfrischenWenn ein Fremder von der Juliusrevolution sprach,
so lächelten die Franzosen, machten einige pikante Späße
über die Raseren dieser ihnen schon ogygischen Zeit, und

handelten davon, wie von dem alten Titanenkriege. Wollte der Fremde trot dem an einen so schnellen Umsschwung der Dinge nicht glauben, so fragten sie, oh man Robert Macaire oder Bouffe in pauvre Jaquos gesehen habe: man möchte doch aber ja nicht die neuen Bilder im Diorama, und den Wechsel der dort statt sindenden Beleuchtung versäumen. Daß die Gelegenheit die Substanz der historischen Dinge sen, konnte man nicht besser erfahren, wie hierz aber das Verschminden der Blige und des Donners war sicherlich keine Gewähr, daß sie nicht wieder erscheinen konnten.

Statt bes Ministerprocesses, ber vor funf Sahren ber Gegenstand ber Aufregung in hoberen und nieberen Raffen war, mußte beute ber Fieschische bienen. Aber wie anders wurde von diesem gehandelt. Man wichelte über ben unwiffenben Banbiten, ber eigentlich allein as standen und der Sache ber Freiheit so unendlich geschabet habe; man freute fich ein bischen über ben populais ren Ton, ben er gegen Thiers und Pasquier annahms verschiedenartige Bilbniffe beffelben wurden in allen Kumftladen vertauft; aber wie ber Proces eines gemeis nen Morders nur außerlich intereffiret, fo war Alles, was man wahrnehmen formte, Reugier und biejenige Spannung, welche man häufig im Theater, bei überraschenben Somen, an ben Tag legt. Der Monat, ber feit ber Fieschischen That verlaufen war, batte biefe auch icon fast bem Gebachtniffe entruckt, und wenn Frembe

bingingen, um fich ben Schauplat bes Verbrechens auf bem Boulevard du Temple zu besehen, so geschah bies mit nicht größerer heftigfeit, als wenn man ein altes Schlachtfeld nach Jahren beschaut. Der Aprilproces, ber zum Theil auch noch nicht entschieden war, trat gang in ben hintergrund. Mitleiben mit ben Gingelnen schloß Gleichgultigkeit für bas Ganze nicht aus. Der Widerstand, der früher der Competenz der Paires kammer entgegengefest war, schien unnus und ohne alle Bedeutung gewesen zu seyn, und man burfte annehmen, daß bie Aufregung, welche Einem im Auslande auf bem engen Raum ber Zeitungen binterbracht warb. eigentlich im wahrhaften Sinne gar nicht bestanden hatte. Die Episode des Fieschischen Processes, daß Pepin benen, bie ihn festgenommen hatten, entwich, gab zu keinen anberen Gesprachen Beranlaffung, als wie sie bei uns stattfinden, wenn sich irgend ein Inculpat bem Gefängnisse ber Stadtvoigten entzieht. Zeber batte ben Tact, bas Banbitenunternehmen nicht unter einen politischen Gefichtspunkt ju segen, aus Furcht, eine unheilbare Befleckung bochstehender Dinge zu veranlaffen.

Die Stagnation ber allgemeinen Gefinnung, bie Erschöpfung und Gleichgültigkeit that sich auch in ber Aufnahme, ber sogenannten Intimibationsgesetze kund, bie bamals von ben noch nicht gesesselten Zeitungen bie Bieschischen Gesetze genannt wurden. Können Sie wohl,

fagte mir Mabame Benjamin Conftant vor mebreren Frangosen, die bagu lachelten, bas frangofische Bolt begreifen? Bor fünf Jahren ging ihm die Freis heit über Alles, und heute ift fie ihm vollkommen gleichs gultig: es lagt unter Spagen und Wigen zu, bag man es Desjenigen beraube, was es mit feinem theuersten Berablute erkaufte. Ich begreife bas fehr mohl, erwieberte ich; die gange Revolutionsgeschichte und ihre schnel-Ien Evolutionen waren ohne biefe Charafterrichtung unerklarlich. Wie stimmt die constituirende Bersamm= lung zu Rapoleon, bas Berzichten auf ben Eroberungsfrieg zu ben Schlachten bes Raifers, und zu ber großen Armee? Der Fieberschauer ber Ibeen, bas Frofteln und bie Sige in alternativer Gestalt find in Frankreich au Hause, und die Liebenswurdigkeit augenblicklicher Bustande ist der Ersat für die grundlichere Dauer berselben in andern gandern. Die Nichttheilnahme bes Da= rifer Publikums war aber burch die Journale fethft bewirkt worben. Diefe hatten feit mehreren Sahren ihre vergifteten und fpigigen Pfeile fo oft abgebrudt, baß bie ganze Kriegführung ohne Bebeutung geworben mar. Ein Bort, bas, felten gebraucht, einen ungeheuern Gindruck hervorbringen wurde, verliert feinen ganzen Werth, so wie es alle Tage erscheint: Epigramme und Caricaturen theilen baffelbige Schickfal, und ber mighanbelte Konig war burch bie Organe ber Bermunbung felber geheilt worden. Dem Ekel, welchen bas

Publikum schon an diesen Angriffen zu nehmen ansing, hatte man die ganze Literatur überlassen sollen, und ihr nicht durch hemmungen und Berbote einen Reiz geben durfen, den sie natürlicherweise sich nicht mehr erwerben konnte.

Die Debatten in den Kammern wurden trot der Avathie des Publikums mit Talent und Schärfe ge= fibrt. Der Prafibent ber Deputirtenkammer, herr Dupin, ein Gegner ber vorgebrachten Gefeteevorfcblage, sprach amar nicht gegen dieselben, aber prafibirte, wie man beutlich fab, wiber fie. Seine Abneigung gegen fammtliche eingebrachte Gefetze, gegen die Theatercenfur, gegen bie Berftummelung bes Geschwornengerichts und namentlich gegen ben Theil ber Intimidationsvorschläge. welcher die Cognition ber Bergeben ber Pairstammer überwies, that fich laut in feinem eigenen Salon, und in Privatgesprachen fund. Die Principien, Die er bisber immer an ben Tag gelegt batte, bie Regierung bes Landes burch bas Land felbst; die Gleichheit, welche er fich weber burch die Pairskammer, noch burch ben Hof antaften laffen wollte, schienen sum erften Dale nach ber Juliusrevolution verlett, und er fürchtete ein Beiterumfichgreisen ber Angriffe, und bas nothwendig baraus bervorgebende Mittel ber Reaction. 3ch erinnere mich ber Sigung, in welcher bie Rammer ihn ewig uns terbrach, und die Absicht hatte, ihn in Berlegenheit bei ber Aufrechthaltung ber Ordnung zu seben. Ich weiß

fehr wohl, fagte er, bag man hier feit einiger Beit geneigt ift, mir mein Umt schwer zu machen; aber ich werbe mich baburch von meiner fauren Pflicht nicht abhalten laffen. Und er prafibirte in ber That mit eis nem Gleichmuth weiter, ber ihm bei feiner fonft farkaftis fchen Beise, und bei ber Lebhaftigkeit feiner Stimmung, nicht leicht werben konnte. Unter ben Rebnern gegen bas Gefet in ber Deputirtenkammer hatte Roper Collard ben meiften Gindrud bervorgebracht, obgleich bie Gegner, benen sein Widerstand gerabe am empfindlichsten geworden war, laut bavon redeten, daß er unter aller Erwartung geblieben fep. Wenn ein Mann, ber als ber Bater bes ganzen, heute herrschenben Spftems; betrachtet wurde, nach langem Stillschweigen, web des wie ein verhaltener Seufzer aussah, wieder ein: mal hervortrat, nicht um die Seinigen zu loben-, sonbern um ihnen zu sagen, daß Freiheit und Sicherheit mit ihrem Thun nicht besteben tonne, so mußte, wenn man bie ganze Burbe bes Mannes mit in Anschlag bringen wollte, schon abgesehen von bem Werthe ber Entgegnung, die bloße Thatsache bes Erscheinens eine machtige Wirkung haben. Und fie batte fie auch, obne die Rebe, und mit berfelben. Denn in Dem, mas er fagte, war jugleich eine tiefe Ginficht, und ein Geift, ber, von bem Ephemeren ber Beitverhaltniffe absehend, nur die Grunde und die Substanz ber Dinge suchte. Man fah einen Mann, ber keine Stelle im Auge hatte,

sondern die Wahrheit, und zwar jene ewige, die sich nicht burch die Nebel ber Seutigkeit verdunkeln ligt. Er geborte keiner Partei an, als seiner eigenen, und verkundete laut, daß kein Grund vorhanden fen, fich von Dem abzuwenden, was er so lange unter ber Reftauration vertheibigt hatte. Wenn er prophetisch ausfprach, bies Befet fen fatth, weil es bie Pairstammer zu einer Bahlkammer machen wurde, wenn er meinte, baß Das, was feiner Natur nach beweglich fen, wie ein Pregvergeben, auch die beweglichen Richter, namlich die Geschwornen verlange: fo find dies Gebanken und Unfichten, beren Tiefe vielleicht eine unbefangenere Burbigung in einer von ben beutigen Tagesbegebenheiten et= mas entfernten Zeit erhalten mochte. Wollte man inbessen gerecht seyn, so mußte man ber vorangegangenen Improvisation bes Bergogs von Broglie, von ber Seite bes Talents aus betrachtet, alle Chre widerfahren laf-Er war concis, gebrangt, brachte feine Argumente auf einem Grund und Boben vor, auf welchem fie sich alle entfalten konnten, ohne daß sie gerade ba einen bedeutenden Ungriff zu erleiden gehabt hatten, und seine hinweisungen auf die mitunter elende und schmutige Geftalt ber heutigen Literatur wurden geschickt als Grunde gebraucht, bem Gesete eine andere als die Parteifarbe beizulegen. Unter ben Rampfern gegen bas Intimidationsgeset mochte ich noch herrn Dufaure nennen, einen jungen Deputirten ber

Gironde, ber mit bem Accente ber Bahrheit und Ueberzeugung, nicht mit gemachten abvocatischen Phrasen. feine opponirende Meinung ausbruckte, und mir burch bebeutenbe Rebegaben, hoffnungen für eine nicht entfernte Bukunft an den Tag zu legen schien. Die Abstimmung über bas Intimibationsgeset in ber Deputirtenkammer, obgleich sie eine noch bedeutende Majoritat für die Di= nister zeigte, war boch nicht geeignet, ihnen große Soff= nungen fur die Bukunft zu geben; benn es batte fich bie ministerielle Partei nicht um eine Stimme vermehrt. Um Abend bes Botirens sahen die Minister nicht gerade zu luftig aus, und einer meiner Freunde ließ feine un= muthige Stimmung mit ben Worten erschallen: Voilà la ténacité des partis: l'attentat ne vous a pas donné une voix de plus. Die Opposition bagegen berechnete schon die Chancen, die ihr zufallen wurden, und herr Pages be l'Arriége feste auseinander, wie nach Dem, was man vorherseben konne, bas Ministerium nur noch sechs Monate halten wurde. In ber That war biefe Bestimmung richtig, wenn man barauf eingeben will, das heutige Ministerium für verschieden von dem gemefenen zu betrachten. Dag in ber Pairstammer ber Wiberstand geringer, und die Discussion schnellfußiger fenn wurde, als in der Deputirtenkammer, war vorherzusehen. Wie Roper Collard in biefer opponirt hatte, so trat ein alter Freund ber Minister Billemain, in jener auf. Der Redner hatte vor we-

nigen Tagen ein geliebtes Rind verloren, und war vom Schmerze niedergebeugt. Dennoch ließ er fich von feiner Pflicht nicht abhalten. Mit ben Ionen ber tief= -ften Wehmuth, mit einer Ruhrung, Die keinen Buborer kalt ließ, beschwor er die Kammer, im Interesse ber eigenen, wie ber allgemeinen Freiheit fich nicht zur Billigung ber prafentirten Borfchlage herzugeben; er fagte, baß er ja felber Furcht gehegt habe, es wurden bie schlechten Regungen um fich greifen, bag feine Anficht aber immer gewesen fen, die Freiheit der Preffe ware ein unantaftbares Palladium. In ber Billemainschen Rebe sprach bas Berg zugleich mit bem Berftanbe, und ber trübe Gemuthszustand des Redners lieh ben Borten beffelben einen sonft unerreichbaren Grad ber Bortrefflichkeit. Ich fragte mich immer, wahrend ich que borte, was kann bagegen gefagt werben? wird ber Parteigeift fo ftark fenn, bag man bie Warnungen nicht achtet? Und man antwortete in der That nicht, aber man fprach von etwas Underem. Man bob ans bere Seiten hervor, und suchte auf bem eigenen Terrain Recht zu behalten. Bum ersten Male trat in bies fer Situng ber Pairstammer ein junger Rebner hervor, mit bem ich mich schon vor einigen Jahren in Berlin befreundet hatte, namlich herr von Montalembert. Er gehörte zu ber katholisch liberalen Partei von Las mennais, und war nur in ber neuesten Beit burch eis nige Meinungsverschiedenheiten von ihm getrennt. Sinn

får beutsche Sprache, Wiffenschaft und Runft, namentlich für Das, was ben Franzosen abzugeben scheint, und wir befigen, bas Gemuth, eine ber Jugend eigenthimliche Schwarmerei und Begeifterung, bie Luft, feinen Deinums gen und Anfichten ein tieferes Gebantenbett zu graben, Aufgewecktheit für philosophischen Geift, fo weit berfelbe bie bogmatische und anerkannte Gewalt ber katholischen Rirche nicht überflügelte, zeichneten ben jungen Dann aus, ber auf seinen Begen von vorn berein bas Gemeine und Triviale weggeschoben zu haben schien. Seine Jungfernrebe in ber Kammer batte noch etwas Anftudiertes und Pretioses, aber fie war kernhaft und gebankenvoll, und feine Bemerkung im Eingange, bag er, obgleich gang anderen Unfichten hulbigend, fich boch der jetigen Regierung anschließe, machte einen vortheils haften Einbruck. Wenn die Ratholiken fich bem Geifte, wenn die Legitimisten in Bahrheit fich ber Freiheit guivenden, wie follte man fie nicht gern und lieber wie Andere empfangen, ba fie ben ichweren Beg burch bas bistorische Gerule burchzumachen genothigt maren! Die Opposition in der Rede war parlamentarisch gehalten, und frei von jener unedlen Form ber Angriffe und ber Betonung, wie fie fich nicht felten tund giebt: nur batte ich gewunscht, daß sie nicht niedergeschrieben ges mesen ware, und bag bas Maag fich auch bei volliger Freihe itber Improvisation erhalten hatte. Der Graf von St. Aulaire antwortete bem Opponirenben mit aller Anerkennung, die man dem tuchtigen Gegner widerscheren lassen muß, mit dem Anstande eines Cavaliers, und mit dem Tone der Ueberzeugung, die hauptsächlich darauf zu gehen schien, daß die vorgeschlagenen Gesetze der Freiheit keineswegs entgegenträten. Daß herr Bictor Cousin, der neucreirte Pair, in der Kammer keine große Bedeutung gewonnen habe, ging recht deutslich aus dieser Sitzung hervor. Er war einmal aufgesstanden, und hatte das Wort verlangt, trat es aber ab, als der Herzog von Montebello dasselbe ebenfalls gesordert hatte, und ließ sich in der Discussion gar nicht mehr vernehmen. Des Abends tras ich ihn bei herrn Thiers.

Coufin. Wenn ich heute das Wort erhalten hatte, so wurde ich die sophistische Rede von Villemain todt gemacht haben.

Thiers. Und warum haben Sie es nicht geforbert? Coufin. Allerbings forberte ich es, aber ber Prasssibent hat es mir verweigert, und er hat Recht gethan. Denn er mußte wissen, daß der Sohn des Marschall Lannes (die Perle meiner Augen) auf die Rammer einen größeren Eindruck hervorbringen wurde, als ich, herr Bictor Cousin.

Wer sich aber in ber Discussion gegen irgend Einen selbst zurücksett, ber hat ein Recht barauf erlangt, zurückgesett zu werden. Bu einem parlamentarischen Redner gehört übrigens nicht allein die Fähigkeit, Worte zu machen, sondern vor allen Dingen Charakter. Wer geblenbet ift von bem Slange, ber ims umgiebt, wer beständig die Traditionen früherer Erziehung und ber Standeszufälligkeit nicht vergeffen kann, ift dazu nicht angethan, ein Staatsmann zu fenn.

Seit funf Jahren war nunmehr aber auch in ber Akhrung und Saltung ber Minister ein bedeutender Unterschied eingetreten; wenn früher bie Leichtigkeit bes Benehmens, und bie Ungeniertheit in Erstaunen feste. to war jest wiederum gang bie alte Sitte ber Reftauras tion zum Borfchein gekommen. Die boctrinairen Die wifter überboten fogar in angenommener Burbe bie fruberen Karls X. Der Bergog von Broglie war gemeffener und ernfter wie vorher; herr Guigot empfing mit einer gewiffen Sobeit, und mit einem Ministerftolge, ber auf einer ficheren Bafis begrundet fchien; ja fogar Herr Duchatel war kalter und weniger zuthunlich als früher. Bie in einem Palimpfest die altere Sandschrift wieber aufgespürt wird, so hatte man die verwischten Sitel Ercellenz und Monfeigneur wieber ausgegraben, obgleich die Gleichheitseifersucht ber Frangosen ihre Biebereinführung als unpraktisch und lächerlich verwarf. Das Bolt batte icon feit einigen Jahren feine Dimifkon gegeben, und es war nicht mehr Sitte, mit einem Ueberrode, und mit ungeputten Stiefeln in bem Salon eines Minifters zu erscheinen. Auch bie Anfichten über Die Welt und ihre Ereignisse batten nach und nach eine avillofratische Korm gewonnen. Hauptlichlich konnte

man bies in Beziehung auf bie englischen Angelegen= beiten merken. Die jungen Franzosen, die fich in ben Salons geltenb machten, waren alle Torps geworben, fanden nur in Gir Robert Peel eine mahre Stute und Soffnung, und ließen fich mit Buth gegen Dconnell und die whiggistischen Minister vernehmen. fachte bamals eine mahre Freude in biefem Kreise, bas bie Lords, die englische Municipalitätsbill so bedeutend modificirt hatten, und bag. bie Gemeinen unterwürfig genug waren, in die Amendments zu willigen. Daß zwis fchen ben Bbig's und Doctrinairs ein politischer Busams menhang bestände, war wohl wahrzunehmen: baß biefer Zusammenhang aber keine politische Freundschaft sen, mochte baraus geschlossen werben burfen, bag bas franabsische Ministerium auch in England mehr für die Seite bes Wiberstandes, und ber beschrankteren Conceffionen fimmte. Der Gintritt ber Menbigabalichen Berwaltung in Spanien zog auf eine andre Seite die allgemeine Aufmerksamkeit bin, und die ftarken Dagfregeln, womit biefes Ministerium begann, erregten Ungufriedenheit und Furcht: es mochte auch hier wieder burch bas Nachbarvolk eine kaum beseitigte Aufregung hervorgebracht werden. Unter ben Ministern hatte Thiers am Deiften ben alten leichtfertigen Charafter beibehal-Man merkte ibm tas ichnelle Glud, und bie erklommenen Stufen nicht an. Seine Freunde rühmten, baß er gleichartig geblieben fen; feine Feinde beklage

ten fich über seinen Hochmuth nicht. Daß er ein Mann von entschiedenem Geschäftstalent sey, daß er sowohl die innere Berwaltung, als die Finanzen, und wenn die Rothwendigkeit es ersorderte, auch die auswärtigen Anzgelegenheiten leiten könnte, ging schon aus seiner universellen Bildung und aus seiner Leichtigkeit der Auffassung hervor: als Redner in der Kammer hatte er mehr ein Sprech = als ein Redetalent, denn die Heiserkeit der Stimme wurde auch den substantiellsten Gedanken geschadet haben, und die Volubilität, mit der er sich ausdrückte, konnte doch den Kern nicht ersegen, den oft nur wenige Worte enthalten.

Da auf biese Weise bie politischen Gegenstände in den Hintergrund traten, so hatte man glauben mussen, daß der ganze alte Eiser der Martignacschen Zeit für Wissenschaft und Literatur wieder an die Stelle treten mochte. Das war aber nicht ganz der Kall. Freilich sprach man mehr von den Erzeugnissen des Geistes, wie im Jahre 1830, aber noch war man von den Ansstrengungen der letzen Zeit nicht so erholt, daß man sich mit mehr als halbem Winde in den Wellenschlag des literarischen Meeres hatte begeben können. Die Gesschichte wurde namentlich, wenn sie die mittlere und neuere Zeit betraf, mit Gelehrsamkeit und Geist dehans delt. Ueber Michelets Geschichte von Frankreich was ren recht abweichende Urtheile im Gange. Die Einen machten sich darüber, wie über etwas durchaus Phantas

ftisches luftig, und wollten Michelet nicht zu ben Siftorifern rechnen: andere tiefere Bemuther, wie Quinet, Montalembert, vor allen Madame Recamier, hatten ihre Freude, an dem gediegenen und poetischen Ernst, womit der fleißige und gewissenhafte Autor verfuhr. Und Deutsche mußte selbst bas Ausschweifenbe feiner Genialität anziehen, und ich hatte genug bamit zu thun, ihn in vielen meiner Kreise zu rechtfertigen, und ihm die Prognose einstiger großer Leiftungen, und' eines ficheren Ruhmes zu stellen. Unglucklicherweise befand fich Michelet auf Reisen im Guben von Frantreich, und ich konnte ihm baber nicht wieder feben: aber er schickte mir burch feinen Bater feine Memoiren über Luthers Leben, Die fo vieles Biffenswerthe für bie Frangofen enthalten, und bie einem genauen Stubium der Werke des Reformators entnommen find. Mir that bei bem Durchlesen bieses Buches nur leid, daß baburch die Fortsetzung ber frangosischen Geschichte un= terbrochen war, und bie Erklarung, bie ber Berfaffer barüber in ber Borrebe abgiebt, mar mir zwar subjec= tiv anschaulich, aber nicht objectiv munichenswerth. Fauriels langiahrige Arbeit über bie Geschichte und Buffande ber Gallier, und Mignets im Auftrage ber Regierung unternommene Darftellung ber Berhaltniffe Ludwig XIV. jum spanischen Reiche wurden ehestens erwartet, und schon allerlen von Denen baraus ergahlt, bie Bruchstude gelesen, ober Ginzelnes vernommen bat=

ten. Das fich in Frankreich fur ein Buch ein Publikum bilbet, ehe bas erfte überhaupt ba ift, bat ben Bortheil, bag bie rege gemachte Erwartung fogleich bazu übergeht, fich in ben Befit bes Buches zu feten, und bag eine mögliche Lesewelt ber wirklichen voranschreitet. Bur Claffe ber geschichtlichen Werke murben auch Chateaubriands Memoiren gerechnet, von benen ber Berfaffer bereits einige Bruchftude bei Dabame Recamier vorgelesen hatte, und die spaterbin aus biefem Kreise felbst in Zeitungen übergegangen waren. Man freute fich neben vielem anderen Ausgezeichneten der politis fchen und gelungen bargeftellten Buftanbe in ber alten Bretagne, und wenn am Ende bie vielen falschen und Chlechten Memoiren eine Uebersattigung und gewiffermaßen einen Ekel erregt hatten, so waren boch bie ameier Manner als geschichtliche Kleinobe betrachtet, namlich Zalleprands und Chateaubriands. In ber Rechtswissenschaft mar nichts Allgemeines und Praanantes erschienen, was auch als literarische Große eine Bebeutung gehabt hatte. Die Beit bes Geiftes ber Gefete war noch nicht wiedergekommen, und bie Bus cher über ben Cobe konnten doch über ben Rreis ber Binnenjurisprudenz nicht hinausreichen. Ein Buch von Toqueville, bas die bemofratischen Buftanbe Rordamerica's beschrieb, und schon die britte Auflage in kurger Beit erlebt hatte, war in Aller Sanden, und wurde allgemein gelobt. Man findet in bemfelben bie größte

Unparteilichkeit, eine mit richterlichem Maage geführte Schätzung und Würdigung ber Berhaltniffe, und neuen Beift mit altem Anftand verbunden. Die wissen= schaftlichen, politischen und geselligen Buftanbe Deutschlands waren gerade von Lerminier in einem Buche an delà du Rhin bargeffellt worben. Da ich felbst zu ben Personen gehore, über die ein Urtheil gefällt wurde, so mochte es lich nicht schicken, mit Lob ober Tabel aufzutreten. Rur fo viel barf ich fagen, bag ich bie nicht gerabe glatte, sondern vielmehr scharfe Charakteriftit nicht im Geringsten übel nahm, und mabrend meines Parifer Aufenthaltes von 1835 mit Lerminier in ber freundschaftlichsten Beziehung blieb, die ich auch spaterbin, burch Theilnahme an dem von ibm mitgestifteten Blatte: le droit weiter bethatigte. Warum follte es Schriftstellern nicht gestattet fenn, ihr freimuthiges Urtheil über ein Individuum, wenn es auch zu ihren Freunden gehört, offen an den Tag zu legen! In manchen Rreisen wurde viel von bem helbengebichte Rapoleon gesprochen; bas Berr Quin et eben bem Drucke übergebent wollte, und von bem er einzelne Abschnitte manchen Freunden, namentlich bei Madame Recamier, vor-3ch selbst wurde bamals verhindert, etwas bavon ju boren: spaterhin ift es ber Deffentlichkeit übergeben worben, und hat ein sehr tuchtiges Zeugniß von bem poetischen Metalle abgegeben, bas herr Quinet befitt. Aufschwung, eine bem Boben ber Birklichkeit entruckte Begeisterung, sind hochst tobenswerthe Eigenschaften bes Gebichts, das sich bisweilen nur in zu sehr gesuchten Ausdrücken und Wendungen gefällt. Db die Zeit der epischen Poesse überhaupt vorüber sep, ob nur Lyckt und Drama die Formen wären, in welchen sich die Bichtkunst der Zeit dewegen wolle, möchte einmal gründlich besprochen werden dürsen. Die didaktische Poesse hat schon lange ihre Dimission gegeben; war liest heute noch Thomsons Jahreszeiten, und Popes Versuch über den Menschen? Aber nicht minder fängt auch das Spos an, Widersacher in Menge zu haben, und der Grund devon scheint zu seyn, daß das Spannende der dramatischen Form nicht bloß für die Darstellung, sondern für die Begebenheit selbst, das Erforderliche geworzden ist.

In einer ruhigen Zeit hat man wohl Muße gestung, sich mit den Dramen eines Bolkes und ihrer Aussührung zu beschäftigen. Die Franzosen sind unster allen europäischen Nationen heutzutage sast die einzige, welche in der That ein stuchtbares eigenes Theater und dramatische Originalschriftsteller besitzt. Sie verzsieht mit ihren dramatischen Produkten, wie mit ihrem Wein und Del, sogar die übrigen Bolker, die bis ausgeringe Ausnahmen ihre Bühnen mit französischen Dramen, Lustspielen und Baudevillen überziehen; der Grund ist ganz einsach und liegt oben aus. Die Engländer sind materiellen und industriellen Interessen zugewandt,

und die poetische Form, in der sie sich ergeben, ift ber Roman. Die Deutschen haben keinen politischen Mittelpunkt, ber bas Drama befruchten konnte, und keine Breiheit, fich barin auszubreiten; ihr poetischer Inhalt ift, fich mit Allem zu beschäftigen, zu versuchen, zu borgen, Rrembes anzuwenden, und eine Art von Eflettis cismus zu begrunden. Die Frangofen bagegen find alls gemein: ibu Leben ift fcon bramatisch jugefchnitten: fie merten mit fartaftischem Ginn auf jede Lacherlich keit und jeden Auswuchs ber Beit, und was fich heute. begiebt, kommt morgen zu einem Stude gefertigt auf bie Buhne. Diese Productivitat, welche als eine Dogs lichkeit schon Anerkennung verbient, ift indeffen gang von bem Inhalte des fo Bervorgebrachten zu unterfcheiben. Wir konnen nur über bie Arbeiten feufgen, Die somobi auf bem Gebiete bes Tragischen, als bes Melobramatis schen fich geltend machten. Die Grauel, welche Bictor Sugo in fich immer überbietenber Geftalt nach und nach baufte, konnten nur burch die mephitischen Dunfte vergeffen gemacht werben, welche aus anderen Dramen hervorftromten; ich spreche hauptsächlich von einem Stude, Robert Macaire, bas gerabe bamals im Schwange war, und welches bas Theater ber Porte St. Martin vielleicht jum hundertften Dale barftelte. Den gemeinen Diebstahl, bie Rauberei, und bie lafterhafteften Gefinnungen, im schmutigften Gewande bargeftellt, jum Gegenstande komischer Effecte ju machen, ge-

bort fcon fo febr einem unfittlichen Principe an, baff man sich mit Abscheu bavon megwenden mag; wenn nun aber bas Lafter am Ende nicht untergebt, sondern vielmehr triumphirend entwischt, so ift dies eine solche Obrfeige fur bas zuschauende Publitum, bag man nur mit Efel und Berachtung bas Theater verlaffen fann. Mis ich aus Robert Macaire um zwolf Uhr Nachts herausging, bielt ich mir sorgfältig beide Taschen zu, weil ich ber Ueberzeugung war, ein folches Stud muffe nothwendig praftischen Erfolg haben, und mehr wie Giner baburch zu Berbrechen und Diebstahl aufgeforbert werben. Mit dem Inhalte ber bramatischen Runft war auch die Ausübung im Sinten. Mue. Mars, ber einzige Mann in ber Kamilie, jene befte Schausvielerin und jener beste Schauspieler zugleich, stand in ihrem bereits boben Alter auf einer Stufe, ju ber fein ein= ziger von Nah und Fern sich heranwagte. Talma batte keinen Nachfolger: bas tragische Pathos war ausgegangen, und Reiner war vorhanden, welcher bebaupten konnte, eine komische Aber zu besitzen. Unter ben Schauspielern ber Theater zweiten Ranges mochte Bouffe als ein Mann von entschiedenem Talent, sowohl im Gentimentalen als. im Romischen, genannt werben. Bas vom frangofischen Theater gesagt werben konnte, mochte nicht minder auf die Romanenliteratur angemanbt werben burfen. George Sanb und Balgac. waren bie helben bes Tages. Das Wenige, bas ich

mir von Beiben zu eigen gemacht hatte, war trot allem Lobe, womit fie überschüttet wurden, keineswegs fahig, mich eine Fortbauer bieser Richtung wunschen zu laffen.

Sonderbar mar es, daß nach diesem beinahe funfzigichrigen Kreislauf ber frangofischen Revolution wieber ein mahrer Geschmack fur bie Kanzelberebtsamkeit ein-Die Rebner in ber Deputirtenkammer getreten war. erregten teine Aufmerkfamkeit mehr, bas Drama jog nicht mehr an: man fand, daß einige Prediger eine mabre Suada besagen, die an Boffuet und Massillon erinnerte, und Parteien erhoben sich fur ben Abbe Lacor= baire, und für feinen Rebenbubler, ben Abbe Coeur. Dag ein mahrhaft kirchlicher Ginn, eine reine Krommigkeit in biesen Tempelbesuchern gewesen fenn mag, mochten wir nicht behaupten. Die Dobe und bie Lang= weiligkeit ber anberen Seiten stellten fur ben Augenblick bie-religiofen Uebungen als interessant heraus, und ichon bie bloß Neugierigen hatten babei ihre Rechnung. Dein College Darbeinede besuchte mit gespannter Aufmertfamteit ben Gottesbienst bes Abbe Chatel, ber moberne Themata zu frommen Gegenständen umstempelte, und bei allem außeren Zulauf boch nicht Substanz genug befaß, fich eine wahre Burbigung zu verschaffen.

Die französische Gesellschaft war aus bem anarchisschen Sichgehenlassen von 1830 wiederum in die frühere Ordnung und Raßhaltung zurückgegangen. Für Bergnügungen war ein Sinn eingetreten, wie niemals

vorber. Dan batte, wenn nicht überall auch wieberum ein traftigerer Geift entgegengekommen mare, fich in Die Beit bes Regenten Philipp von Drleans verfett geglaubt Eine Gucht nach Ballen, Festen, Dut und Freuden al-Ier Urt, eine Pracht, welche ber wiederhergestellte Boblstand hervorzuloden schien, waren an die Stelle von politischen Betrachtungen, von bufteren Aussichten, und von Furcht und Soffnungen aufgekommen. Den Berzog und die Herzogin von Broglie fand ich in bem prachtigen Sotel ber auswartigen Angelegenheiten, bas Marschall Berthier erbaut hatte, ben Bergog mahrscheinlich praoccupirt von ber Last seiner Geschafte, weniger zuganglich wie früher, und fester schon in feinem minifteriellen Sige eingerichtet; die Bergogin bagegen in aller Liebenswurdigfeit, Frommigfeit und Gute fruberer Beit, so unveränderlich überhaupt burch alle Perioden gebend, wie ber religiofe Sinn, ber fie begleitete. Dile. Rindal mar geftorben, und bie Bergogin weinte Thranen echter Freundschaft, als ich, von Nichts wissend, nach ihrer Gefährtin fragte. Auch eine schone und liebe Tochter mar ihr feit der Juliusrevolution verschieden, und die nicht minder vortreffliche, welche lebte, ließ fie bas Nehmen und bas Geben, als ursprünglich von Gott ausgebend, ebenso bankbar erkennen, als mit gehaltener Kassung tragen. herr und Frau von St. Aulaire befanben fich gerade auf Urlaub in Paris, und bas Botel Nr. 78 ber rue de Lille bot jest, wenn auch

nur porübergebend, einen ebenso großen Konde liebenswurs biger Unterhaltung als früher bar. Meift alle Abende wurde bier empfangen. Der in die Familie getretene Schwies gerfohn, Berr von Langeborf, Berr Lebrun von ber frangofischen Academie, Berr Douban, ber jest in ben auswartigen Ungelegenheiten bie rechte Band bes Ber-20ge von Broglie mar, herr von St. Prieft, nunmehr Gefandter in Liffabon, herr Buchon, ber fich bebeutende Berdienfte um die frangofischen Chroniken, und besonders um Froiffart erworben hatte, Berr Pavée de Bandoeuvre, herr von Montalem= bert, und andere ungahlige Besucher fullten die fleinen Bimmer, um über Literatur, Politik, Biffenschaft, Runft und Religion zu bebattiren. Frau von St. Aulaire, die ich im Jahre 1833 in Baben bei Wien au feben bas Glud gehabt hatte, fprach, obwohl fie vor allen Dingen eine Frangofin mar, mit großer Sochach= tung von ben Tugenben ber faiserlichen Familie, na= mentlich bes Erzherzogs Karl von Desterreich, und meinte, daß ihre bevorftebende Rudreise nach Wien ihr in Dem, was fie in biefer Beziehung fabe, einen Troft gewähre. Bei weitem mehr, als bas vorige Mal, fab ich Madame Recamier, wo ich in ber That eine mabre Erholung fand, wenn mich bie politische Bermand= lung ber jegigen Beit ein wenig verbrieglich geftimmt hatte. Es fam Einem in ber Gesellschaft biefer, als Typus ber Liebenswurdigkeit einzigen Frau bie An-

schauung wiederum in ben Ginn, bag bie griechischen Gottheiten eine ewige Jugend bewahrten, und bag feine Beitstorung hier vernichtend und aufhebend einzugreifen gewagt hatte. Bu ben neuen weiblichen Befanntichaf= ten, bie ich machte, gehorte bie Pringeffin von Belgiojoso und Madame Delphine de Girardin, geborne San. Die erstere, eine ber schonften Mailandes rinnen, die mir vorgekommen waren, aus ber berühmten Familie ber Triulgi, hatte fich burch lebhaften Sinn für Freiheit, und burch großartige Theilnahme an ben Bestrebungen ber Italiener im Jahre 1831 eine Art von Profcription zugezogen, die ihr Unfangs bas Bermogen nahm, bas fie befaß, spaterhin aber aufgehoben wurde. Jest befand fie fich feit einem Jahre in einem aludlichen Buftand ber Wohlhabenheit und bewohnte im Sommer 1835 bas Schloß la Jonchere bei Ruel. Hier af ich ein einziges Mal bei berfelben in Gefellschaft ber herren Mignet, Martin, Ballanche, Bu= chon und bes Generals Saro. Gin lebhaftes und interessantes Gesprach, in welchem ich namentlich ben Manzonischen Roman, i promessi sposi als Sittengemalbe, weit über bie Walter Scottschen fette, und an herrn Mignet einen eifrigen Wibersprecher fand; bann bie von mir verlangte Burdigung ber beutschen Dichter, und die an mich gerichtete etwas naive Frage, ob ich Beine als Dichter in ben erften Rang neben Diet, Uhland und Rudert, bie ich genannt hatte, fegen

wirde, find mir bavon in ber Erinnerung geblieben. Der Einbruck, ben mir die Pringeffin hinterließ, mar ein fehr gunftiger: ich fand, daß fie fich immer fur die besten Meinungen erklarte, bag fie Gemuth und Aufgewecktheit befag, und bag ihre Reigung und Abneigung auch die richtigen Menschen traf. Mabame Delphine be Girardin gehorte zu ben frühen weiblichen Berühmt= heiten, die burch Dichtertalent und Schonheit einen vereinigten Unziehungspunkt gebilbet hatten. Eine bobe Gestalt, ein griechisches Antlig, Lebhaftigkeit und Bemegung in Allem, was fie fagte, ein Befen, worin gaune und Spott mit Geift und übersprudelndem Ausbruck fich verband, machten fie nicht blog beim Unfang einer Bekanntichaft, sonbern auch bei weiterer Fortsetzung berfelben interessant. Gehr spat bes Abends versammelten fich bier junge Manner, theils berühmte, theils merbende Schriftsteller, Danbys und Kashionables, und sprachen über Menschen und Sachen, nicht gerabe tief und erschöpfend, nicht gerade fo aus ber Fundgrube bes Bewuftfenns beraus, wie bei ber Frau von St. Mulaire, aber boch angenehm und leicht. Sehr oft mußte ich mir als ein Nichteingeweihter in ben Irrgangen biefer liebenswurdigen Mebifang portommen, aber wie viel ich es auch versuchte, auf substantielle Allgemeinheiten, wie Wiffenschaft, Religion, Politit ober Dichtfunft bas Gesprach zu leiten, so scheiterte boch mein Bemuben ftets, ohne gerade unfreundlich befeitigt worben zu fenn.

Unter ben Mannern, mit benen ich biefesmal befonbere viel perfehrte, befant fich herr St. Marc Girars din nicht. Er hatte gerabe bas Unglud gehabt, feine Frau burch bas Uppwerfen eines Kahns, worauf fie eine Spagigrfahrt machte, ju verlieren, und war bem heftige ften Schmerze und ber Bergweiflung preisgegeben. Ler= minier bagegen fab ich oft, er war mit Stubien umb hoffnungen auf eine Deputirtenftellung beschäftigt. Benn er auch das erfte Dal in feinen Unftrengungen fcheis terte, so durfte ihm die Moglickfeit, einen Plat in der Rammer zu finden, nicht immer entgeben, und ich glaube, bag feine bedeutende Geiftesgegenwart und fein Talent, sich Worte zu schaffen, ihn einst zu ben ansehnlichsten Rednern gesellen wird. Quinets speudelnder und ercentrischer Geift, Ballanches rubige, und Gebanken in die iconfte Form eingrbeitende Zanferteit, Buchons vielbewegter, literarischer Sinn, erregten mich auf mannichfache Beise, und eroffneten mir Seiten bes Dentens und Richtungen, die mir früher wohl nicht beigekommen waren. Dianets Bekanntichaft machte ich eigentlich jest erft, und ich freute mich bes schonen Mannes, ber fruh schon jum bochften Ruhme gelangt mar, und nun in grundlichen und langfamen Arbeiten bie Dufe hatte, benfelben zu rechtfertigen. jum Bebufe feiner Geschichte ber Reformgtion, Marbeis nedes historische Arbeit überseten laffen, und wunschte für ben Bearbeiter berfelben, einen jungen Elfaffer, ei=

gen Berleiter ju filden. Die er felle Wet Aust berftand, ober menigftens nicht in hohem Malle, blett er dicht für ein hinderniß, fein eigenes Wart fortanfeben. Bu ben Mannern, bie ein nutgeffentes Steeben mit Studium und Comminiffen verbanden, gehabet quel Ber son Rergorlay, ein Reffe bes Pairs Riprian von Cet: gorlan, beffen ich im vorigen Auffat Erwähnung gethan habe. Er war zur gemäßigten Partei zu rechnen, aber durchaus gegen bie Intimidationsgesche, welche ihm aar keinen politifchen Ruten zu baben ichienen Areunds kich, und ohne Das, was die Franzelen morgan nennen, bekimmerte er sich hauptsichlich um Nationalokommie amb Geschichte, war ein Anbanger und Bemundeper bes herrn Rofff, ben er rudfichtlich ber Gabe bes Bortrags, und bes geiftreichen Inhalts fogar über Son & sen wollte. Dowohl er bie ministeriellen Sginns befucte, so konnte man ihn boch auf teine Beile-aue Ministeriolisartei rechnen. Er wollte mit aller Ordmung auch alle Freiheit. herrn Roffi fab ich nur einem beim Bergog von Broglie: bann ging er nach ter Rav manbie auf die Jagb, bie er leibenschaftlich liebte, und fchickte mir herrn Prevoft aus Genf ale einen Erfat: mann, mit bem ich mich unterhalten follte. Diefer junge Mann batte sich unter ellen Franzosen mit der Segelichen Philosophie am meisten beschäftigt, und einige fachbaltige Auszüge gegeben; er verband aber mit biefer

Kenntniß eine katholicisirende Richtung, und mpstische Ingredienzen des Geistes, die der Speculation den reinen Boden, dessen sie bedarf, vermauerten. Viele Freundlichkeit hatte Madame Benjamin Constant für mich, und ich erkannte in ihr den edlen deutschen Charakter, den eine lange französische Sewohnheit des Lebens nur verschönert hatte.

Trot biefen vielen erheiternden und belehrenden Rreis fen, muß ich fagen, bag mir zum erften Male Paris weniger unentbehrlich, die Form bes bortigen Dasenns meweniger machtig anziehend, und bas Ganze ber Berhalt: niffe als im Erblaffen begriffen, erschien. Bie betrübt war ich gewesen, als ich mich 1825 und 1830 biefer Gefellschaft zu entreißen hatte. Leichter ging ich biefesmal nach Belgien auf bas Gut lieber italienischer Freunde, Die mich balb burch geistreiche Tiefe Paris und Frankreich vergeffen ließen. Nicht bie hergestellte Ordnung, benn biefer bin ich unabanderlich zugethan, sondern die gemeineren Richtungen, die sich mit ihr auch immer wieber aufthun, die weniger ausgesprochene Kraft bes Geis ftes, bie bann im gewöhnlichen Bette einherschlenbert, bie Lahmheit, die als eine Folge übergroßer Anstrengung zuruckbleibt, hatten für mich dieses Refultat gehabt. Wollte man Frankreich baraus einen Vorwurf machen. so hieße bies Gott anklagen, und bie Weltgeschichte verlaumben. Denn es werben fich in anderen Lustren noch

andere Richtungen aufzeigen, und die Feber, welche in umparteiischer Schilberung die Verschiedenheit dreier Epochen zu beschreiben hatte, durfte der Große des Gegenstandes in fernen Zeiten kaum mehr gewachsen sepn.

## Der Salon ber Mabame Recamier.

In der Mitte der rue de Sevres liegt ein Haus, deffen erneuerte und schone Bauart kaum anzudeuten scheint, daß es noch heute zum Theil zu klösterlichen Einrichtungen dient. Es ist die abdaye aux Bois, so genannt, weil sie wohl in altern Zeiten außerhalb der Ringsmauern der Stadt Paris liegen mochte. Das Kloster hat sich heut zu Tage mit der Weltlichkeit abgefunden, und neben den geweihten Schwestern sieht man auch einige wenige Mietherinnen daselbst, von deren Bohnung zwar auf die Zusückgezogenheit der Sessnnung, aber nicht auf das Ausgeben aller weltlichen Interessen geschlossen werden darf. Unter Anderem ist das Haus auch dadurch seit mehreren Jahren berühmt geworden, das Madame Recamier in demselben wohnt.

Es wurde kaum gestattet senn, in die Schilberung eines Privatlebens ober einer Seite desselben einzugehen, wenn es nicht selbst zu ben Zierrathen und Ausschmitzungen bes öffentlichen Geistes gehörte, und wenn nicht

gerabe in feiner Ergrundung eine tiefere Ginficht, als fonst irgendwo, in die mannigfach versteckten gaben bef= fen, mas fich begiebt, zu erlangen mare. Mabame Re= camier hat nun feit fo vielen Jahren an ber Spige bes weiblichen Theiles der frangofischen Bevolkerung geftanden, daß man ihr auch in ihre Buruckgezogenheit folgen barf, um zu feben, fur welche Seite bes heuti= gen Weltganges ihr einfacher und außerlich unscheinbarer Gesellschaftssaal eine Anziehungefraft bewahrt. Man bente fich eine Frau in ben Funfzigen, die von Allem, mas die Schönheit Ewiges und Unverwelkliches enthalt, nicht bloß die Spuren, sondern vielmehr bas Wefen und die Substanz erhalten bat, die in ihrem reichen Umgange mit Allem, was feit einigen breißig Sabren in der Beltgeschichte Bebeutendes hervortrat, eine Siderheit bes Blides und bes Betragens gewonnen, bie in Erstaunen segen wurden, wenn sie nicht in der allgemein menschlichen Liebenswurdigkeit verloren gegangen zu senn schienen. Man benke sich biese Frau, noch beute umgeben von ben Ebelsten ihres Boltes, und alten Fremden, die den Borzug genießen, bei ihr eingeführt zu werben, einen eigenen Lebenslauf besitzend, welsder gleichsam ber Difrotosmus bes allgemeinen Beltganges ist, und man wird nicht erst fragen burfen, ob es wichtig und bedeutend sep, in biefen Kreis gesehen au baben.

Madame Recamier nimmt bie bei ihr eingeführe

ten herren gewöhnlich um vier Uhr Rachmittags auf. Sie sitt in ber Regel an irgend einer Stickerei ober sonftigen weiblichen Arbeit. Ihr Gefellschaftsfaal faßt kaum breißig Menschen, und nur in seltenen Källen ift biefe Bahl bes Abends, etwa zwei Mal im Monate volls ftanbig. Die Arbeit, mit ber sich Madame Recamier befaßt, ist bas Symbol ihres Geistes: es ist ein burchaus weiblicher. Reine jener riesenhaften Abnormitaten, bie in bas Gebiet bes anderen Geschlechts hinüberspie-Ien und die Unterschiebe wenigstens einen Augenblick verwischen, Nichts, was bem Manne sogleich ben Faben aus ben Sanden spielt und ihn zum Organe und Rachbeter bes schöpferischen Weibes macht, ift bier anzutreffen. Bielmehr befit Madame Recamier gerabe bie vielleicht seltene Fähigkeit, nach Allem, was um sie herum gesprochen wird, zu lauschen, die ftreitenden und bisweilen kreuzenden Meinungen in sich aufzunehmen und fo zu erfahren, zu lernen und zu verarbeiten, was die tägliche Werkstatt ihrer Gesellschafter an geiftigen Reuigkeiten, an Einfallen ober an Tiefem und Erhabenem hervorbringt. Es wird zum Beispiel von ber Tobesftrafe gehandelt, und ein juriftischer Ropf, von der Roth= wendigkeit berfelben ergriffen, beweift, bag, wenn man bie Abschaffung berselben zugeben wolle, er auch bas Berfdwinden eines Berbrechens verlangen muffe. Gegen diese strenge und philosophische Ansicht erhebt sich nun ein driftliches Gemuth, ein moralischer Mann, ber

ben Menschen bieses Recht ber Tobesstrafe nicht zuspreden zu konnen glaubt. Es wird scharf hin = und bergerebet: fehr oft berühren fich die Rampfenden mit ben Spigen ihrer Grunde, aber wie feine und gewandte Manner verwunden fie fich nicht. Madame Recamier, immer emfig mit ihrer Arbeit beschäftigt, hat genau zus gehort: kein Wort ift ihr entgangen: je nachdem ber eine, ober ber andere ber Rampfenden siegreich zu sent scheint, bat sie ihn wohl angesehen, mit ihren ermun= ternben Augen verfolgt, und so bisweilen zu einem glucklichen Angriffe, ober Gegengrunde verholfen. Streit nunmehr beenbet, so belohnt fie burch ein Bort bes Lobes die Kampfer, wenn sie fich mannhaft und gut geschlagen haben, und oft gar resumirt fie bie Streitpunfte, und sucht fich felbit zu einem Endurtheile zu Denn man muß nicht glauben, daß es bie verhelfen. leblose Passivitat ift, die fich bei ihr vorfindet. Durch eine feine, nur nicht Alles beherrschen wollende Bemerkung weiß fie sehr oft ben wechselnden Reden ben richtigen Gefichtspunkt vorzuschreiben: eine liebenswurdige, niemals aber verlegende Satire bringt oft Salz und Leben in abgebroschene Gegenstände, und die Kunft, mit leifer, faft unbemerklicher Beweglichkeit von einem Stoffe zu andern übergeben zu machen, fichert vor Denen, die sich und ihre Erzählungen zum bleibenden Topus erbeben mochten. Die wird die fanfte und weibliche Liebenswurdigfeit burch Big überwogen, nie ber Geift

durch die Weichheit gesellschaftlicher Formen verdragt. Beibe Beisen anzuziehen, find sich gewachsen, und in ihrer achten und wahrhaften Durchdringung gewähren sie einen Genuß, wie er nicht leicht an einem andern Orte, und selbst hier, nicht oft in anderer Gesellschaft zu sinden ist.

Doch wer ift ber kleine Mann, ber allein auf bem Canape unter bem Bilbe ber Corinna fist? awar schon über die Bluthenzeit bes Mannesalters binaus, aber fo fraftig und ruftig als einer, ber fich barin befindet. Seine ergrauenden Saare geben fein Bilb irgend einer Abnahme, und fein feuriger Blick zeigt bie unverwüstliche Kraft, die die Jugend auf bas ungeschwachte Alter übertragt. Er ift auf fein Stochen gestützt, und besieht sich bas Ende besselben. Bisweilen bereichert er bas vor ihm bersummenbe Gespräch mit keinem Bort, und Frembe, Die ibn nur ein einziges Mal gesehen, wurden ihn, wenn er nicht das Auge bewegte, für einen ftummen Einfiedler, ober für einen bloß auborenden Geift halten. Aber aufällig läßt einer ber Unwesenden die Rebe auf die Bretagne, auf alte frangoffische Bustande, ober auch auf die neuen, die sich bilben wollen, fommen. Der bieber ftumm Gewesene bewegt fich nun, und inftinctmäßig schweigen bie Anbern. Denn wie auch Glud und Berdienst Manchen über bie Grenze felbft feiner Erwartungen binausgetragen haben mbaen, so ift boch bie Achtung vor Dem, was wirkich

einmal langiabrig erworben, und in Sicherheit gebracht worden ift, eine weit grundlichere und gebietenbere. Der jest plotlich rebselig Geworbene ift namlich Cha= teaubriand. Biele frangofische Schriftsteller ertampfen fich noch ihren Plat, und schweben in jener Mitte zwischen ber Verdammniß und Apotheose, die man mit Recht bas literarische Fegefeuer nennen konnte. Er bagegen hat feine Stelle über jebe Unzweiflung erhoben, und wie Boltaire, Rouffeau und Diberot nicht mehr in die Rategorie Derer geboren, die durch lebens= volle Befangenheit zu beurtheilen find, so hat Cha= teaubriand bas Glud, gleichsam zu ben großen Ge ftorbenen gerechnet werben zu konnen. Wie fich ber Staatsmann und ein langes politisches Leben zur literarischen Erscheinung gefellt, foll bier nicht weiter gepruft werben, aber Treue und Beharrlichkeit haben ein Recht, als feltene Borkommenheiten geehrt zu fenn, und wenn zu ihnen unter allen Umftanben noch bie Liebe zur Freiheit als eine erwarmende Sonne tritt, fo giebt es feine fo verschiedene Unficht, welche sich abgestoßen fühlte.

Von wem spricht aber Chateaubriand in diesem Augenblick? Er spricht von einem großen Verstorbenen: er spricht von Benjamin Constant. Hort, wie er ihn lobt, wie er ihn neben Voltaire, dem seis nen Verstande nach, seht, wie geistreich er auf die französsische Academie loszieht, die ihm den großen Viennet vorgezogen, weil dieser die Epistel an die Lumpenset

fammler geschrieben hatte. Bon nun an bleibt ber bisher Stumme Herr und Meister ber Rebe; ber Uebergang auf die Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist
gleich gemacht. Das Presigeset wird sofort besprochen,
und der Mann, bessen ganzes Leben der Freiheit der Presse huldigt, wird wohl am liebsten gehört werden,
wenn es darauf ankommt, in ihren Irrsalen e pure
si muove zu rusen. Plotzlich schweigt die lebendige
Rede, und wie vorher besieht sich wieder Chateaubriand
mit aller Ruhe das kleine Stockhen. Man wendet sich
einmal um, aber wenn man nach dem Platze wieder
hinschaut, auf welchem er gesessen hatte, ist er verschwunben. Um fünf Uhr verläst er das Zimmer, ohne sich
zu empsehlen.

Tener Andere, der neben Chateaubriand auf einem Lehnstuhle sich ausbreitet, und meistens kaum den Mund disnet, als wenn es darauf ankommt, auf eine an ihn gethane Frage zu antworten, oder eine kleine eingestreute Bemerkung zu machen, ist ein großer Theosoph der Seschichte, und wenn man etwa einen Preis im franzosissischen Styl zuerkennen will, wird er zu den Wenigen gehören, die man nennt. Es ist ein noch nicht überall gekannter Mann, denn er hat seine Werke auf eigene Rosten drucken lassen, und sie an seine Freunde vertheilt. Es ist Ballanche. Jünger, wie Chateaubriand, hat er doch ein älteres und weniger rüstiges Aussehen, aber vollkommen alle guten und lieben Eigenschaften,

bie einen Franzosen bes ancien regime angenehm und werth machen konnten. Er ist freundlich und bienstfertig, benen, bie er liebt, treu ergeben, und taum auf eis nen Tag, wenn es nur angeht, von ihnen getrennt. In seinen geschichtlichen Unfichten kommen erstaunenswurdig tiefe Blicke zum Vorschein, aber fie wachsen auf einem ganz eigenthumlichen, und von allen andern Philosophen getrennten Boben. Ibyllische Geschichten, wie bei unferm Gegner, Offianische Rebelgeftalten, bilben ben hintergrund, auf bem fich alsbann bie Formel für den Drient, und für das romische Abendland erbaut; aus ber leichten Borerzählung wird wie bei Plato auf das Tieffte hingeleitet, und bann nimmt fich ber Theosoph wieder in feinen leichteren Anfang gurud. Bisweilen hat er, wie hegel, bas Eigentliche gesagt, gleichsam burch eine innere Anschauung bazu geführt, aber er ist abstracter, und zieht sich ofter und mehr in bas Gebäuse ber Formel gurud. Deswegen fangt erft jest die französische Jugend an, ihn nach und nach zu verstehen. Früher bloß bem Aundigen offen, wird er balb bazu kommen, ein Schriftsteller ber Nation zu fenn, und feine Darftellung wird bem schwierigen Gebanten bie Pforten bes Berftanbniffes offnen. Die leichten Baffen ber Conversation fann Ballanche nicht wie die schweren ber Geschichtsergrundung führen: nur selten erregt er burch eine caustische Bemerkung, ober burch eine wohlangebrachte Satyre, bie Aufmertfamteit

feiner Umgebung. Er fleht meist immer wie ein Aufnehmender aus, der gleich beim Hören damit beschäftigt
ift, die Spreu von den Goldbernern zu scheiden, die
ihm gereicht werden, und nur eine Geschichte vergangener Zeiten bewegt sich in seinem Munde, wie ein Zaubernektar in einem vergüldeten Gesäse.

Ein Mann tritt ins Zimmer und grußt die Dame vom Sause und die beiben Gegenwartigen, die wir genannt haben. Er ift ziemlich groß gewachsen und bat bas Ansehen eines Cavallerieoffiziers. Die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen, wird nicht, wie bei Chateaubriand und Ballanche erft erwartet: fie ift gekommen, weil er ba ift. Bon ben Nichtswurdigkeiten bes heutigen Theas ters. von Robert Macaire anfangend, geht er zu bem Charafter ber gegenwartigen Beit über; er meint, eine Philosophie sei vor Allem in Frankreich nothwendig. um neuen und weitern Stoff fur bie Beltgeschichte au liefern; nur muffe man nicht ben Eklekticismus bes Berrn Bictor Coufin als eine folche betrachten, ba ber Urheber sie selbst wie eine Nothtreppe abgebrochen habe, nachbem sie ihn in bie von ihm ausersehnte Dairdfammer geführt batte. Best fite Berr Coufin. wie ein Tafchenspieler im warmen Stubchen, und lache. wenn er allein fen, über ben ichonen hocus Pocus. ber ibn zum reichen Mann gemacht habe, und finne auf andere Spage abnlicher Urt. Aber Berr Berminies. und wer wird nicht wiffen. bag wir von Beren Lerminier

sprechen, bleibt nicht lange bei seinem philosophischen Gegner stehen: er kommt von der Philosophie auf den Staat, und mit bemfelben Gleichmuth und berfelben Geläufigkeit greift er bas Prefigeses und bie veranderte Geschwornenabstimmung an. Er ist ein gefährlicher Gegner: benn er hat Geiftesgegenwart und Rebefülle: seine Gebankensätze schwellen an und baumen fich, und werben bann wieber von bem Sprecher, wie es fich ge= ziemt, gebandigt, und im Baum gehalten. Wenn er in bie Deputirtenkammer kame, und er finnt barauf, hineinzukommen, so burfte er burch manche Gaben einen aroben Eindruck bervorbringen. Gefellte fich gur Fulle ber Abstraction nun auch die Kenntniß der Einzelheit, jum Donner ber Stimme auch bie fanfte Suaba, gur Philosophie auch das Philosophem, so konnten wir einen Nacheiferer bes Mirabeau haben, bem nur ber Hintergrund ber guten alten Beit, bas anziehende Unglud, ein burchschwarmtes Leben und die Abenteuerlichteit ber Schickfale abgehen mochten.

Ihm gegenüber hat ein junger Mann von kranklischem Ansehen und blasser Gesichtsfarbe Platz genommen. Man beweist ihm die vollste Ausmerksamkeit und eine zarte Rucksicht. Er spricht in einer sich nicht hersvordrängenden Weise von England und Amerika: nicht wie Iemand, der diese Stoffe gemacht hat, sondern wie Einer, der sie zu erforschen suchte. In seinem Betragen gefällt die Artigkeit und Freundlichkeit, die der ihngeren

frangofischen Generation weniger, wie ber alteren eigenthumlich find. Wer ist ber junge Mann? fragte ich meinen Begleiter, benn er war mir gleich als bebeutenb aufgefallen. Es ift herr von Toqueville, antwortete biefer, ber neuerbings bas ausgezeichnete Buch über bie Demokratie in ben vereinigten Staaten von Nordamerita geschrieben hat. Dieses Buch hat ein eignes Schicksal gehabt. Es bat allen Parteien zu gleicher Beit gefallen, und die Liberalen wie die Carliften erbe= ben es, ohne daß deswegen das juste milieu widerspricht. Bie es wenig Franzosen giebt, die einen so scharfen Geist achter Beobachtung befigen, als biefer junge Mann, fo haben auch wenige Zeitgenoffen fich einer folchen Aufnahme erfreuen burfen. Er wird vergottert und angebetet, alle Rreise wunschen ihn zu besitzen, benn wenn er auch einer altbynastischen Familie angebort, so hat er boch achte und mahre Freiheitsliebe, und bem Einen genügt feine Geburt, bem Unbern feine geistige Errungenschaft. Sein Reisegefahrte, Berr Beaumont, ist vollkommen burch ihn verbrangt morben, und ber amerikanische Roman ist burch und burch. genothigt gewesen, vor bem Beobachtungsbuche bie Gegel zu ftreichen. 3ch freute mich, herrn von Toqueville schon vor Tische gesehen zu haben, denn ich war bens felben Mittag auf ihn gebeten worden, und fand auch späterhin Alles bestätigt, was mir mein Freund gemeldet batte.

Die Thure ging nummehr auf, und einer ber lange sten Manner, die ich jemals gesehen hatte, trat herein. Er litt an den Augen, und ein Anwesender stand auf, um ihm einen Platz zu suchen, der seine Leiden weniger schäffe. Beim sich Niedersetzen operirte der lange Mann mit seinen Beinen dergestalt, daß man ihn sizend nicht für so groß gehalten hatte. Er war einer der Bibliothekare des Königs, der ein höchst brauchbares Handzbuch für Reisende in Italien geschrieden hatte, nämlich herr Balerys. Er hatte anmuthige und spashafte Geschichten zu erzählen, wuste in manchen Dingen Besscheid, und schien überhaupt einer der täglichen Gäste zu seyn, die dem Kreise wesentlich angehörten.

Einer ber spätesten war ein junger Mann, bessen erster Anblid gleich zu zeigen schien, daß es ein philossophirender Poet sey. Was er sagte, erhob sich über den Kreis gemeiner Anschauung: seine Aeußerungen waren gewagt, aber sie hatten eine gewisse Substanz, und seine sprudelnde Ideenromantik erinnerte an eine Berwandtschaft mit deutscher Bildung. In der That war er derselben theilhaftig geworden, und hatte sich eine Zeit lang mit Heidelberger Marke ernährt. Freus dig begrüßte ich meinen Commilitonen, und das Angedenken an Thibaut, Daub und Creuzer sollte, sons berdar genug, in einem französischen Salon erweckt werzben. Der neu gewonnene Freund war herr Edgar Duinet, ein junger überbegabter Mann, mit reichwose

genben Gebanken, bie nur noch im Begriff maren, bas Bett gu fuchen, in welches fie fich nieberlaffen burften. Er hatte bamit begonnen, die Berberschen Ibeen ben Kranzofen zu überseten, hatte bann im Abasverus eis nen noch nicht genug begränzten Ausbruck seiner Anschauungen gefunden, und so eben trat er mit einem großen Gebichte, Napoleon, hervor, in welchem Bels ben er die ganze Beit, die Vergangenheit und Gegenwart, so wie die Erwartung ber Butunft barzustellen fucht. Wir sprachen alsbann viel von feinem Belben, ber mir nicht minder, als bas schaffende Princip ber gegenwartigen Welt erscheint, und wie Alles bei ben Frangofen fogleich machtig gur heutigkeit hingieht, fo kamen wir benn auch balb auf ben vor uns liegenden Zustand. Quinet hatte bier einen eigenen und originellen Bebanken. Alle Schwankung und Unficherheit in feinem Bolte, ben Bechsel, ber in allen Berhaltniffen fich fund giebt, will er von der Invasion der fremden Truppen berleiten, die eine Berriffenheit bes Bewußtseuns berborgerufen babe, aus ber man sich noch nicht wieder zur Berftandigung und Ginigung habe aufammenfaffen tons nen. Erft wenn die moralische Nachbrobnung biefer Reit porüber ware, burfte man auf Eigenes und Bestånbiges gefaßt fenn.

Aber fehlt es benn bem sich um Madame Recamier versammelnden Kreise ganz an weiblichen Gestalten? Das auf bemselben Flure mit Madame Recamier woh-

nende Fraulein Clarte erscheint bisweilen. Es ift eine Englanderin, die aber schon seit langen Jahren mit ih= rer bejahrten Mutter in Paris wohnt. Mit bewun= dernswürdiger Leichtigkeit handhabt sie die franzosische Sprache, und fie ist gewiß eine ber Benigen ihrer Ration, die man geneigt mare, fur eine Frangofin zu balten. Die politischen Gesinnungen ber Dig und ihrer Mutter find fich entgegengesett. Während bie erftere fich einer aus wenigen bestehenden Aristofratie erfreuen mochte, ift die Mutter mehr zu radicalen Aenderungen hingeneigt. Doch führt selten bei Englandern eine politische Berschiedenheit zu geselliger Entzweiung, und noch feltener werben bie Banbe bes Blutes baburch lo= fer. Der fich am anbern Ende bes Stockwerks um Dig Clarke sammelnbe Kreis besteht zum Theil auch aus folden, bie bie Gesellschaft ber Mabame Recamier befuchen.

Sehr oft wechseln bie im Salon ber Mabame Reseamier erscheinenben Personen. Nur Chateaubriand, Ballanche und vielleicht auch herr Balerys bilben bie Seite ber Stetigkeit.

Wollen Sie herrn St. Beuve sehen, ber seiner früheren überdemokratischen Romantik Zügel angelegt, und sie in das Joch ber Anerkennung bes juste milien gesügt hat, herrn Prasidenten Pasquier, ber in seiner ernsten Juristenmiene die Sorge um den Ficschischen und Aprilproces trägt; herrn Fauriel, den meine

liebste Freundin ben beutschesten ber Frangosen nennt, herrn Guigarb, welcher gur rechten Mitte ber offents Uchen Arbeiten gehört; herrn von Rergorlan, ben freistnnigen, vielfach umfichtigen Reffen bes hartnackigen Catliftenpairs; bie beiben Amperes, beibe Mitglieber bes Inflituts, Beibe am Collège de France, und Beibe berühmt; ben Ruffen, herrn Turqueneff, bem bisweilen die Erlaubniß zu Theil wird, seinen verbannten Bruder in Paris feben zu durfen; nun fo fuchen Sie um die Erlaubniß nach, Madame Recamier Ibre Aufwartung machen zu konnen. Es schlagt brei Biertel auf Sechs, und bie Gefellschaft hat fich plotlich verlo-Beber geht in feinen vielleicht gang verschiebenen und abweichenden Kreis, in seine Restauration ober zu einem Freunde, ber ihn gelaben hat: aber die Einbricke, welche biese gesellige Zusammenkunft balb reicher, bath burftiger hervorbringt, die Anziehungspunkte, bie man gefunden hat, geben Kraft und Duth ju gefichlter Thatigkeit, und gehort Jemand einmal zu ben Gingeseffenen biefer Gesellschaft, fo wird er schwer bazu tommen, fich wieber loszureißen.

Dies führt uns schließlich zu ben Borzügen, welche die französische Gefelligkeit barbietet. Bei keinem Bolke ber Erbe ist wie bei ben Franzosen bas Wesen bersels ben die Gleichheit berer, welche sich sehen. Die Untersschwebe bes Standes, ber zufälligen Prärogativen, ber Geburt, bes Reichthums, sind in jedem Saton von

porn herein ausgeloscht; bei ben Ministern, wie bei Privaten, bewegt man fich mit jener Leichtigkeit, die burch bas Gefühl erzeugt wird, bag man ein Mensch sen, und daß diese Qualitat burch nichts, was noch baautritt, aufgewogen werben burfe. In teiner Gefells fchaft berricht ein übermäßiger Respect vor ber Stellung eines Anwesenden; man hat sich felbst burch Berftand, Geift und Bendungsfähigkeit eine bleibenbe Ichtung zu sichern. Ift aber Gleichheit bas Rundamentalgeset der Gesellschaft, so bedarf diese, um zu bestehen, auch nur ihrer felbst. In Deutschland wird noch im= mer Etwas außer bem Zusammensenn geforbert, bamit man zusammenkomme. Man will effen und trinken. lange bei Tische figen, man braucht Spielkarten und Musit, wenn man es aushalten foll. Wirth und Gafte rieden fich wie Potentaten entgegen, beobachten fich, und man macht wechselweise an einander Unspruche. In England giebt es eigentlich gar keine Gefelliakeit. Es kommen mehr Einladungen vor, als irgendwo, aber außer benfelben ift nichts, als ber baare, enge und langweilige Familienfreis. Jebes haus muß besonders, wie eine Festung, erobert werden, aber wenn es capitulirt hat, konnt ihr euch auf baffelbe verlaffen. Bagt es aber auch hier einmal, euch bei ber Familie anfagen zu laffen, wenn fie unvorbereitet am Raminfeuer fitt, und wenn ihr jemals fonberbare Gefichter feben wollet, fo werbet ihr fie hier finden. In Italien giebt es nicht allein keine Geselligkeit, sondern auch keine Gesellschaft. Die Familien sind außerhalb, im Kaffeehaus oder auf der Straße. Seid ihr recht warm empsohlen, nun, so wird euch ein Platz in der Loge, oder, wenn es hoch kommt, eine Stelle im Wagen zu Theil, damit ihr den einsormigen Spaziergang auf dem Corso mitmachen durset. Das geistreichste, lebendigste und genialste Volkmuß, so will es leider das Gesetz der Geschichte, seine Thuren den Fremden verschließen, die Gastfreundschaft verlangen.

Die Geselligkeit, welche bie reine Geselligkeit, bie Gesellschaft, welche die reine Gesellschaft ist, bleibt somit lediglich in Frankreich zu Haus. Hier ist sie mit sich selber eins, gleich, leicht sich sindend, wendend und wiedersindend, ohne Ansprüche und Drangsal, ohne Kosten und Verderben, eine Tochter des Gottes, der den Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen, damit er in Sedem auch den gottlichen Ursprung erkenne.

## Ein Abend zwischen Sieves und Merlin.

Wir hatten am 2ten September 1825 Paris verlaffen, und wie uns verschiedene Richtungen, Geschäfte und Reiaungen babin brachten, fo waren auch unsere Unsichten über Das, was wir zurückließen, und Das, mas etwa in Erwartungen vor uns lag, verschieben. Der eine Theil ber Reisegefährten bestand aus Merzten, bie fich schon im Boraus an bem Genug ber Krankbeitsformen weibeten, die ihnen bas zu hoffende England barbieten wurde; ber andere war aus enthufiaftischen Runftfreunben zusammengesett, benen zur Beit bie nieberlanbische Malerschule über Alles ging, und welchen bie Soffnung, fich balb auf belgischem Grund und Boben, in bem Baterlande von End und hemmeling, zu befinden, eis nen machtigen Ersat fur ben Louvre und mas ba zu= fammengehäuft mar, gewährte. Nur ich allein mar still, und ich mochte fagen bewegt, als wir aus ber Barriere von Paris fuhren. Denn neben meinen Bibliothets= studien, neben bem Besuche ber juriftischen Klinik in

ben Assien und Gerichtshofen, hatte ich einen großen Theil meiner Zeit auf Menschen und Salons verwandt, mich an literarische und staatsmännische Berühmtheiten beranzubringen gesucht, und zum Erstenmale in einem so großen und anziehenden Kreise eine Freundlichkeit und ein Bohlwollen empfunden, wie mich es auch minsbere Gestalten in der Heimath nie hatten genießen lassen. Ich sühlte, daß diese neue Lebensweise mit dem Ausenthalte in Paris beschlossen seine mich nach einem Orte zurück, wo, abgesehen von Stand, Reichthum und sonstigen glücklichen Leußerlichkeiten, der Mensch allein durch sich selbst eine Geltung hat. Was ich von Belgien, Holland, England zu erwarten hatte, erschien mir schon im Voraus im ungünstigen Lichte.

Um einige Entschädigung für Das, was ich wenigstens auf zwei Monate aufgab, zu erhalten, hatte ich mich mit Empfehlungen an historisch wichtige Versonen verssehen. Der Professor Blondeau in Paris gab mir einen Brief für Merlin von Douay mit, und der geistreiche und gefällige Delsner versah mich mit einnem einführenden Schreiben an Sieves; ich sollte, so dachte ich mir, einen Schrittruckwarts gehen, und wenn ich die entscheidenden Restaurationsmanner in Paris kennen gelernt hatte, so mußte ich nach Brüssel, um das verwiesene Directorium zu betrachten.

Bruffel mit feiner niederen und feiner hoben Stadt, mit feiner frangofifch überzuckerten Flamanderei, mit fei-

nen nachgeafften gaben, Sitten und Gebrauchen, benen ber Stempel ber Ursprunglichkeit und Rationalitat abgeht, war wenig geeignet, einen großen Ginbruck auf mich hervorzubringen. Die arztlichen Gefahrten waren Schon fruh in die Spitaler gewandert, die kunftrichterli= chen standen den ganzen Tag vor dem Rathhause, gin= gen balb zurud, balb vormarts, befahen es balb rechts, bald links mit ihren Brillen, viel von Spigbogen, lettem Zeitalter ber Kunst und gothischer Bollenbung vor fich her murmelnb; ich aber war barauf angewiesen, burch die Straffen zu schlenbern, ben ziemlich langweiligen Park einige Male zu burchmessen, und mich, ben Tag vergeffend, auf ben Abend zu vertroften, an welchem ich ben Brief an Merlin abzugeben gebachte; ich hatte namlich gehort, daß Merlin ben Tag über fich gurudziehe, und nur ben Abend feinen Freunden ober ben Fremben wibme, die Neugierbe ju ihm herantreibe.

Der Abend kam, und weil ich damals, bei großer Begierbe nach Bekanntschaften, eine bedeutende Blodigkeit besaß, ging ich wohl mehrere Male vor dem Hause Merlins auf und ab, ehe ich hineinzutreten wagte. Endlich überwand ich die angeborne Scheu, klingelte, und wurde von einem Bedienten in ein naheliegendes Zimmer gewiesen. Im hintergrunde desselben befand sich eine Dame von reisen Jahren, die auf dem Canapee saß, und um sie herum neun dis zehn theils jungere, theils altere Manner, die in einer ziemlich lebhaften, und, man mochte beffer fagen, larmenden Conversfation begriffen waren. Sehr verlegen nahte ich mich bem Kreise und fragte einen ber herren nach Merlin, bem ich einen Brief abzugeben hatte.

herr Merlin ist eben, wie gewöhnlich, einen Augensblick spazieren gegangen, aber er wird gleich wieder kommen, fagte bieser, mich etwas lachend ansehend. Wenden Sie sich bort an Madame Merlin. Ich that, wie mir aufgegeben war, und reichte dieser mit einer Berbengung ben Brief.

Also von Herrn Blondeau wieder einmal ein Wort. Run, das wird ja meinem Manne ganz lieb seyn. Bas macht der gute Blondeau, was macht man in Paris überhaupt?

Bei dieser Frage schien die larmende Conversation ber übrigen Herren etwas in's Stocken gerathen zu wollen, und sie wendeten sich Alle zu mir, um meine Antwort zu vernehmen.

Man hat haiti anerkannt, sagte ich kurz, und man organisirt einen Tendenzproces.

Nichts feffelt Franzosen (und alle Gegenwartigen waren es) mehr, als wenn sie von einem Deutschen oder Ausländer überhaupt, einen kurzen und entscheidenden Ausdruck hören, da sie sich dieses Talent allein zutrauen. Sie gingen lebhaft, in was ich gesagt hatte ein, und ich fand mich nach einer Viertelstunde, ohne ihre Namen zu wissen, so bekannt mit ihnen, als wenn ich sie

mein ganges Leben über gefehen hatte. Es wurde von ber Conversion ber Renten, die bamals noch fark im Schwange mar, von Saiti, von Karl bem Zehnten, vom fünftigen Tenbengprocesse, von dem Erzbischofe von Da= ris, von der Dauphine und noch von einigen andren Unzähligkeiten, theils geistreich, theils flach, immer aber geschmackvoll gesprochen, und ich fand mich, eben in eis nen Bruffeler Salon eingetreten, unter Pariser Befann= Eines fiel mir an biesen Emigranten aufe bie ten. Sicherheit und Festigkeit namlich, mit welcher fie ihre Behauptungen aufftellten. Karl ber Behnte, fagten fie, tonne nur noch wenige Sahre herrschen; Die ganze Sache ser ihrem Enbe nahe. Als prasumtiven Thronfolger bezeichneten fie aber fammtlich ben Bergog von Reichstadt, und ich merkte an biefer Meinungsaußerung, baff ich es mit napoleonisten zu thun hatte. Babre nachber fagte mir einmal in Paris ber Marschall Salbanha, Don Miguel konne nur noch einen Donat herrschen, er wisse es bestimmt; benn bei Berwiefenen werben Hoffnungen Thatfachen, und ba Das, was fie erwarten, bas Einzige ift, wonach fie greifen, fo schwindet die Gegenwart, um allein der Bukunft ben Plat zu eröffnen.

Wir mochten etwa eine halbe Stunde auf biese Weise geplaubert haben, als die Thur sich offnete, und ein kleiner Mann eintrat, ber mit einer ziemlich wohls gebauten Gestalt ein feuriges Auge verband, in dem

aber mehr bas Forschen, wie bas Wirken ausgebrückt lag. Er schien tief in den Sechzigen zu sepn; hatte aber, wie manche Franzosen in diesem Alter, das Haar noch wohl conservirt, es war glanzend schwarz, und kaum ein weißes Harchen bemerkbar, er war mit einem braunen Rocke bekleidet, mehr ordentlich als elegant anzegezogen, und legte bei seinem Eintritt in's Zimmer ein Stöckhen bei Seite.

Sie sind aber lange geblieben, herr Merlin, rief ihm Mabame vom Canapee aus entgegen, und wir unsterhalten und schon lange mit einem herrn, ber als Jurist Ihnen allein zugehört: er bringt Ihnen einen Brief von Blondeau.

Ich hatte mich bei biefen Worten ganz umgewandt, und Merlin trat langsam an mich heran. Er betrachtete mich ernst und seierlich mit einem burchbohrenden Blicke, nahm mir ben Brief, den ich den ganzen Abend über gehalten hatte, ab, und durchlas ihn.

Sie haben schon mancherlei geschrieben, sagte er mir barauf ganz freundlich, mich bei ber Hand saffend: es ift Schabe, daß ich nichts davon vernehmen kann, benn ich lese nicht beutsch. Wir Franzosen sind eigentlich übel dran. Unsere Sprache ist die Weltsprache geworzben, und wir haben uns an diese Bevorzugung so gewöhnt, daß wir es nicht für nothig halten, uns mit anderen zu beschäftigen, und doch entgeht uns so viel

Bartreffuches und Wiffenswerthes, eben burch biefe Unwiffenheit.

Ich war in Verlegenheit, was ich auf dieses Selbste geständniß antworten sollte. Endlich erwiederte ich: Franzosen und Deutsche seven eben zwei entgegengesette Pole. Die Ersten seven praktisch, und dürsten wegen Dessen, was sie thäten, die Meinungen der Andern nicht eben ausmerksam beachten: die zweiten wären bloß theozretisch und speculativ, und konnten, weil sie gar nichts praktisch zu wissen schienen, sich wenigstens nicht entschlagen, auf Das genau zu achten, was die Uebrigen gearbeitet hätten.

Das glaube ich auch, fagte mir Merlin, sein Gesticht etwas mehr als früher zum kächeln verziehend. Und ber stärkste Beweis für diesen Ausspruch mag wohl ber Gegensatz seyn, der sich zwischen unserm Code und Ihrem preußischen Landrechte findet.

Wie verstehen Sie bas? sagte ich. Es möchte mir boch scheinen, als wenn in unserm Lanbrechte ein ganz entschiesbener und sehr eigenthumlicher Geist vorherrschend ware.

Allerdings, aber im Praktischsten, nämlich in einem Gesethuche, hat man gleich bas Praktische weggelassen. Es ift ein eigener Gebante, einen Cober festzustellen, ber zu gleicher Zeit keine Gultigkeit haben soll.

Bie, sagte ich, keine Gultigkeit? aber seine Birkfamkeit ift ja fur alle alten Provinzen bes preußischen Staates unbestritten.

Doch nur, sagte Merlin, ber die Sachen sehr zu kennen schien, wo keine Provinzialgesetze vorhanden sind. Das Gesetzbuch ist so nur ein allgemeines Schema, ein Gespenst, das erscheint, wo keine bestimmten Individuen sich zeigen. Bei und Franzosen waren subvidre Gesetze ein Unding. Wir wollen, daß Das, was gilt, auch gleich, bestimmt und entschieden gelte.

Ich schwieg, benn ich hatte nichts zu erwiedern, und da ich im Grunde von Hause aus denselben Ton angesschlagen hatte, den jetz Merlin so meisterhaft durchsschre, so glaubte ich mich nicht berechtigt, mich selbst zu widerlegen. Inzwischen war ein Bedienter in's Zimmer gekommen, und hatte gemeldet, daß angerichtet sey. Denn in Brussel hatten die emigrirten Franzosen die heimathliche Sitte abgelegt, und sich wiederum zu den petits soupers ihrer Vorsahren bekannt. Madame Merzlin sas mir zu weit ab, als daß ich ihr den Arm hatte reichen können, und so blieb mir nichts übrig, als Merzlin in das nächste Zimmer zu solgen, in dem ein runz der Tisch sür die Anwesenden bereitet war.

Es waren, außer Merlin und seiner Frau, mit mir neun Personen zu Tische. Ich saß neben Merlin, aber zu meiner Rechten war ein leerer Platz geblieben, gleichsam für Banquo's Geist eingerichtet, ich bachte; daß dieser für ein Mitglied der Familie bestimmt ware, daß noch nicht gekommen sey, und unterhielt mich mit Merlin über die Einrichtung der deutschen Universitäten so

eifrig, bag ich nicht bemerkte, bag ber Plat fich inzwi= schen gefüllt hatte. Als ich mich einmal herumwandte, fiel mir ploglich mein neuer Nachbar auf, eine ehemals, wie es schien, hagere Geftalt, die aber jett eingeschrumpft mar, nicht febr feurige, aber kluge Ruchsaugen, ein Ausbrud ber Berachtung gegen bas Menschengeschlecht, ber zum Theil fehr beutlich ausgeprägt war, endlich bie Bemubung, bas Alter zu unterbruden, bas aber ftarfer wie die Kraft bes Willens zu fenn schien. Manches zeigte mir, bag biefer Mann ehemals muffe bedeutenb gemefen fenn, bag aber die hochfte Geiftigkeit felbft ben Anforderungen der Natur verfalle, und nur noch in der Erinnerung ihr Dasenn habe. Die hohe Achtung, bie ihm bie Unwesenden zu bezeigen schienen, der selbstgefällige Ernst, mit bem er die Gegenstände um sich berum betrachtete, vereinigten sich bei mir mit einer gewissen Ahnung, die wohl die Wichtigkeit eines Mannes im Boraus erweckt, und sie als Berkundigerin seiner felbft voranschickt.

Nachdem eine Pause eingetreten war, und ich eben einen Augenblick Zeit gewonnen hatte, die Physiognomie der Gesellschaft in mich auszunehmen, wurde ich in diesser Betrachtung durch meinen neu erworbenen Nachbar unterbrochen.

Sie sind aus Berlin, wie ich hore, fragte er, indem er mich einen Augenblick ansah, und bann die Augen wieder finken ließ.

Allerdings, sagte ich.

Auch ich bin zu meiner Zeit in Berlin gewesen. Es find aber sieben und zwanzig Jahre her, und zwar als Gesandter ber französischen Republik. Sind jest noch so viele Gegensage als sonst vorhanden?

Wie, meinte ich, Gegensate? Bei uns ift, so viel ich glaube, biefes Wort gar nicht anzuwenden.

Ich habe, erwiederte mein Nachbar, die starfsten das selbst vorgefunden; breite zum Theil wohlgebaute Strassen, und das ärgste Pstaster, das man in einer großen Stadt zu sinden vermöchte: Jacobiner, die bei uns Alles recht fanden, was Robespierre, Couthon, Marat, Scheußliches vollsührten, und in ihrem eigenen Lande zu gleischer Zeit die zahmsten und titelsüchtigsten Narren waren, die man irgend antressen konnte; die tiefgelehrtessten Menschen, die so ungeschickt sich geberdeten, wenn es galt, nicht etwas Politisches zu thun, sondern nur Stwas zu begreisen, was gethan war, Ausgewecktheit für die Ereignisse der Weltgeschichte, und zugleich einen Schellenstolz für die Narrheiten der eigenen Stadt. Sind das nicht Gegensätze?

Ja, fagte ich, solche, wie man sie wohl überall findet. Jeber Mensch hat Gegensage ber Art, und ohne diese giebt es gar kein Leben. Ich wollte eben anfangen, die spezulative Entwickelung des Gegebenen auf Franzosisch zu rabebrechen, als die Tafel aufgehoben wurde.

Sogleich eilte ich zu Merlin, um ihn über den Ra= men meines Nachbard zu befragen.

Es ist ein alter College von mir in der Convention und dem Directorium. Sie werden wohl von ihm gehort haben, es war der Graf Sienes.

Wie, sagte ich, mich zuruckwendend, um ihn aufzussuchen und meinen Brief zu übergeben. Er hatte sich aber schon, wie die meisten Anwesenden, entsernt. Auch ich mußte geben, denn es schien Sitte zu sepn, daß das Ausheben der Tasel auch das Zeichen für den Ausbruch gebe.

Es regnete braußen sehr stark, aber in meinem Innern war eine so heftige Bewegung, baß ich auf die Regengusse nicht achtete. Ich hatte ben Abend zwischen zweien Directoren ber franzosischen Republik, als diese die Weltgeschlicke beherrschte, gesessen, zwischen zweien Königsmördern, durch beren Botum das Haupt Ludwig des Sechszehnten gefallen war. Konnte man etwas von diesen Weltgeschicken in dem Benehmen der beiden Personen lesen? Nein, es waren freundliche, artige, gefällige Privatleute, die man, wenn sie Deutsche gewesen waren, etwa für Geheime Kammerrathe hatte halten können.

Der Regen wurde endlich so ftark, daß ich in eine Bierkneipe flüchtete. hier fand sich eine Kehrseite für Das, was ich erlebt hatte. Die Stellung der um die Tische herumgekauerten Manner und Beiber, das Erzgreifen und Wiederwegstellen der Bierkannen, die son-

derbare auf biefen flamandischen Gesichtern gemalte Pfiffigkeit, die noch eigenthumliche Tracht erinnerten sofort an jene Hauptbilder von Adrian von Oftade, die mir hier nun in lebendigster Naturlichkeit erschienen.

Ich kam nach Hause. Die Reisegefährten waren schon ins Bett gegangen. Kinder, rief ich ihnen zu: benkt euch, ich habe heute zwischen Merlin und Sieves gesessen!

Meinetwegen zwischen bem Teufel und seiner Groß: mutter, riefen sie — laß uns schlafen.

## Bruffel am 26sten August 1830.

Mein Freund, der Professor ber Physiologie an ber Berliner Universitat, Schult und ich, wir fuhren am 24sten August 1830 gang wohlgemuth zu Dampfboot ben Rhein von Mainz nach Coln entlang. Es war ein schöner Tag, und bie Erwartung Deffen, mas wir in Paris zu schauen gebachten, hinderte uns nicht, ein Bemerkerauge auf bas Treiben ber übergroßen Ungahl von Paffagieren zu werfen. Junge Dabden, bie zum ersten Male überhaupt eine Banberung zu unternehmen schienen, fagen mit ihren Eltern ober Bermanbten auf bem Berbede bes Schiffes, und konnten fich nicht fatt feben an ben Rebhugeln bes Rheingaues, und an ben überraschend schonen Wendungen, bie ber Strom jebe funf Minuten machte: Englander fagen gruppenweise an bemfelben Orte, in ihre Rarten, ober in Reichards Reisebuch schauend, ohne einen Augenblick bie schone, ihnen vorüberziehenbe Birflichkeit anzubliden. Gin Ginziger, gleichsam ber Bormann bes Geschwornengerichts,

warf bismeilen fein fich sogleich wieber wegwenbenbes Auge auf bie Gegend, und fagte bann mit gebampfter Stimme: That's Bingen, That's Rudesheim, That's Astmannshausen, worauf bann bie Unberen, ohne auf: zusehen, im Chorus, Bingen, Rudesheim und Usmannsbaufen wiederholten. Getrennt von den Uebrigen, in malerischer Isolirtheit, sagen einige englische Damen, in ihr Stetchboot verschiedene Gegenben, fo gut es eben geben wollte, einzeichnend. Wenn auch gerade nicht ber Ort, bei bem man vorbeifuhr, wiedergegeben wurde, fo follte es boch biefer fenn, und folches genügte. ber Cojute ftreckten fich Mitglieber aller Rationen aus, Bein, Kafé, Chocolate, Geflügel und Wildbraten nehmend, wenig bekummert um die brauffen liegende Ra= tur, aber mit bem Bermalmen ber Speisen eifrigst beschäftigt; beutsche Sunglinge fagten fich laut: wir wunschten, es ware erft Effenszeit; Englander lafen in ihrem Byron ober Shakespeare mit unveranderlicher Impassibilitat. Polen liefen ungebulbig, balb herauf, bald herunter, und eine frangofische Dame, die ber Karliftischen Partei anzugehoren schien, fragte mit ber groß: ten Ungebuld jeben Bekannten und Unbekannten, ob er keine Nachrichten aus Paris habe, und ob er nicht wisse, was die Dauphine mache.

Naher hatte sich zu uns auf bem Dampsboote ein Professor ber Botanik an einer kleinen beutschen Unisversität gesellt, ben wir ohne Weiteres mit bem Namen

Professor & bezeichnen wollen. Er ging nach Bruffel, um die Flora Belgica zu studiren, und wollte späterhin nach Paris fich wenden, um dem Institute von Frankreich einige seiner Entbedungen aufzuweisen. Un Dem, was fich geiftig in Paris begeben hatte, an bem Ums fturze ber vorigen Regierung, und an dem Aufkommen ber neuen, schien er kein großes Interesse zu nehmen, fonbern biese Allotria als eine Storung seiner Zwecke bochlich zu verdammen. Was hilft bas mir, pflegte er ewig zu fagen, werbe ich burch die Revolution eine Pflanze mehr bekommen? Und wenn man ihm bann begreiflich machen wollte, daß die Menschen boch auch eble Pflanzen seven, beren Bestimmung und Gebeiben wifsenschaftlich selbst von Bedeutung ware; so lachte er darüber und konnte sich nicht davon überzeugen. Nicht bloß die Politik war ihm gleichgultig, sondern auch die Poefie, alle Runfte überhaupt, und so geiftreich er fich selbst auszudrucken wußte, wenn es fich um naturmissenschaftliche Gegenstände handelte, so that er wie ein Un= gelehrter, ja bisweilen wie ein Ungebilbeter, fo wie man es darauf anlegte, feine Meinung über einen Dichter, ober über eine Erscheinung in ber Literatur ju verlangen. In menschlichen Dingen war er von ber bochften Naivetat, ja man mochte sagen von kindlicher Art und Beise: und man war häufig in Berlegenheit, ben Gipfel wissenschaftlicher Bollenbung in ihm mit ben Ausbrucksformen feiner Lebensgestalt in Berbindung zu bringen.

Bir waren nur eine Racht in Coln geblieben, und bes anderen Morgens fruh nach Nachen gereift, mo wir zuerst eine belgische Diligence bestiegen. Die Gesellschaft beftand außer bem Professor Schult, bem Botanifer & und mir, aus einem langgewachsenen und lebhaften Frangofen, ber, eben von Wien und Munchen tomment, über Bruffel nach Frankreich zurudwollte; aus zweien Englandern, die nur wenig sprachen und kaum eine Untwort gaben, wenn man eine Frage an fie richtete, sich auch überhaupt als Waaren betrachteten, bie zur bestimmten Beit in Bruffel abgeliefert werben mußten, aus einer jungen Belgierin, bie in Aachen Bermanbte besucht batte, und recht viel politische Theilnahme befaß. aus einem nieberlandischen Offigier, ber in feine Cantonnements zuruckfehrte, und endlich aus einem alten Bruffeler, ber unter Napoleon Capitain gemefen war, und sich auf die Tapferkeit seiner Nation außerorbentlich viel zu Gute that. Das Gefprach im Bagen wandte fich ftets um die frangofische Staatsummalzung, bas Thema des Tages überhaupt. Man debitirte so viel Lugen und Unglaublichkeiten, und in einem fo bestimmt ten Tone, daß ich erkennen konnte, es fen bas Befen ber Kannegießerei in allen Landern daffelbe, und beftebe in einer hyperbolischen Auffaffung wirklicher Buftande. Der alte Belgier war vorzüglich withig auf die hollandische Regierung; er hielt herrn de Potter für ben größten Staatsmann ber Belt, für einen verbannten Themistocles; er weissagte in berben Rebensarten eine Umwälzung in Belgien, und endigte seine lange Diatribe mit ben Borten: Vous verrez, elle aura bientôt l'honneur de paraître.

Mais ce sera alors au profit de la France, schrie ber lebhafte junge Franzose bazwischen. Der Belgier wurde barob noch wuthender, als vorher, und bewies, daß die Belgier weber die Hollander noch die Franzosfen brauchten, daß sie eine große eigene Nationalität besäßen, und diese im Nothsalle jedermann zeigen dursten.

Als nun der Franzose sich an mich mit den Worten wandte: Mais est ce que vous avez jamais entendu parler d'une nationalité belge? entstand ein surchtbarer Lârm, in den sich nunmehr auch die junge Dame mischte, indem sie lebhast die Partei ihres alten Landsmannes ergriff. Ich hatte Mühe, die guten Leute aus einander zu bringen, und war ganz erstaunt, unseren Botaniser über die ganze Berhandlung eingeschlasen zu sinden. Erst in Mastricht wachte er aus, und war aus serordentlich verwundert, davon zu hören, daß man über politische Gegenstände gestritten hatte.

Die Nacht wurde mit beständigem Wechsel ber Basgen und ber baraus entspringenden Unruhe zugebracht. Gegen halb sechs Uhr Morgens gelangten wir nach 26-wen; ich benute die Zeit während des Umspannens der Pferde, das schone Rathhaus wieder einmal zu besehen, das sicherlich das prächtigste Monument gothischer Ci-

vilbaukunst in biesem Theile von Europa genannt werben tann. Bei meiner Rudtehr in bie Paffagierftube fand ich Die Reisenden mit bem Lefen belgischer Zeitungen beschäftigt. Sie waren, namentlich ber Frangofe, über bie heftigen Musbrude bochlich erstaunt. Der alte Belgier, ber noch vom porigen Tage ber feine Rancune gegen ben Franzofen behalten hatte, fagte mir ganz leise ins Ohr: Ils no nous connaissent pas ces gens-la; nous sommes bien plus 3wischen Lowen und Bruffel hielt bie forts qu'eux. Diligence einige Minuten bei einem Birthsbause an. Wir stiegen aus bem Wagen, und ber Franzose und ich, wir gingen in die Wirthsstube, wo wir eine junge Frau fanden, der ich in den höflichsten Worten meine Freude über die unendliche Reinlichkeit und Wohlhabenbeit an ben Tag legte, bie aus ber ganzen Einrichtung Davon haben wir nichts, gelobt zu werbervorging. ben, sagte bie Krau murrisch. Ein Mann, ber mas verzehrt, ift uns lieber.

Den Franzosen årgerte biese Antwort mehr, wie mich: er konnte sie gar nicht vergessen, und noch ganz voll davon, sagte er zur Reisegesellschaft, als er wieder in den Wagen stieg: Je prétends, Messieurs, que ce peuple est tout à sait incapable de saire une révolution. La grossièrete et l'avarice n'en sont pas les élémens.

Wir waren so ungefahr eine halbe Stunde weiter gefahren, als wir vor uns eine große Staubwolke be-

merken konnten. Mehrere Reisewagen mit herren und Damen, dem Unscheine nach Englandern, gogen in gewaltiger Gile vorüber: ihnen folgten Reiter, die ebenfalls so schnell wie moglich bavon zu kommen suchten; als endlich foger Aufganger in Masse ankamen, wurde ber Conducteur der Diligence etwas aufmerksamer auf bie Borübergebenben. Er hatte fich indessen noch nicht zu fragen entschlossen, was fich ereigne, als ein langer Englander von etwa vierzig Jahren, mit einem breiten Quaterbute und einem Stocke versehen, gleichfam wuthig auf ihn loskam und stop schrie. Der Postillon bielt die Pferde an, der Conducteur fprang von der Imperiale herunter, und nachdem er einige Worte mit bem Englander und feinen bazugekommenen Landsleuten ausgewechselt hatte, wandte er fich an uns, die Paffagiere im Bagen, und erzählte, geftern Abend fen nach Beendigung ber Muette von Portici eine Revolution in Bruffel ausgebrochen, man schlage fich noch in biefem Angenblide in ben Strafen, und die herren Englanber, bie eben Reifaus nahmen, hatten ihm gerathen, nicht in die Stadt hineinzufahren. Er wolle baber bies feinen Reisenben überlaffen. Wir hatten es kaum vernommen, so waren wir auch schon aus bem Bagen gefliegen, und umgaben bie Englander, welche nun aufgeforbert wurden, weiteren Bericht abzustatten. englischen Mitreisenben im Bagen waren bie Einzigen, welche gang unbeweglich figen blieben, ohne fich zu regen. Sie wollten nach Bruffel, weil sie bort gewesen seyn mußten: es war ihnen aber gleichgültig, auf welche Weise sie bahin kamen, und was sich daselbst ereignete. Mir schien es, als hatten sie aus den Wagensenstern auf die untenstehenden Englander geschielt und dieselben nicht ganz fashionable gesunden, also auch nicht mit ihnen andinden mögen. Nichts kam aber dem Spektakel gleich, das sosort unser Botaniker & erhob, als er von den neuen Ereignissen in Kenntniß geseht worden war.

Geben Sie mir meinen Koffer! schrie er sogleich bem Combucteur zu: ich will mit meinem Koffer zu Fuße nach Aachen laufen.

Aber wie wollen Sie benn fortkommen? Den Koffer kann ich jest nicht suchen: erst heute Abend mochten Sie ihn bekommen.

Sie werben mir boch nicht zumuthen, mit Ihnen nach Bruffel zu fahren. Wo man schießet, werbe ich gewiß nicht hingehen. Beim Schießen läßt sich nichtsternen: ich kann überhaupt Revolutionen nicht leiden, und reise nicht, um erschossen zu werden.

Sie allein, mein herr, werden boch hier nicht entscheiden wollen: ich kann nur thun, was die Dehrheit meiner Paffagiere will.

Aber in Teufelsnamen, steht mir benn die Debrheit für mein Leben ? ich allein muß bafür forgen.

Der Streit wurde fo heftig, bag bie übrigen Paffagiere fich von ben Englandern losmachten, und fich um ben Conducteur und den Botaniker drangten. Der Franzose wandte sich an den niederlandischen Offizier und sagte: Mais c'est un lache; die Dame sah ihn mit einem Gesichte der Verachtung an, und ich und der Professor Schult mußten alle Muhe ausbieten, um ihn wieder zur Ruhe zu bringen.

Aber lieber Freund, befanftigen Sie sich boch, sprach ich: wir werben ja Alle mit Ihnen nach Bruffel gehen!

Ich gehe Sie ja gar nichts an, schrie er noch lauster. Wenn Sie auf Revolutionen reisen, so ist das recht schon: ich reise auf Pflanzen, und will nichts mit Schießen zu thun haben.

Da wir aber Alle entschloffen waren, in bie Stadt einzufahren, und ber Botaniter trot alles Geschreies seinen Roffer nicht wieder bekommen konnte, fo fette er sich murrisch zu uns in ben Wagen, band sich ein Tuch um ben Ropf, eine Binde um ben Leib, und bekleidete sich mit allen Rocken, deren er habhaft werben konnte. 218 wir auf biefe Beife in Die Stadt einfuhren, bemerkten wir, bag nur ein Einziger aus ber Reisegesellschaft verschwunden war. Es war ber alte Belgier, ber vor Ungebulb nicht warten zu konnen glaubte, sondern sich zu Fuß auf den Marsch nach Bruffel begeben hatte. Der nieberlandische Offizier hatte an Allem was geschah ben geringften Antheil ge= Mur auf meine Vorstellungen ließ er sich bagu bewegen, meinen Mantel über feine Uniform gu wafen, um gegen etwaige Straffenangriffe gefichert

Den Plan, im hotel be Alandres auf bem großen Plate beim Schlosse zu wohnen, mußte ich von Sause aus aufgeben, weil ich gehort hatte, daß hier haupts sachlich ber Ort bes Angriffs und ber Bertheibigung fen: ich iherließ es baber bem Conducteur, mich ba abauseten, no er es für gut und paffend finden wurde. Wir kamen endlich an die Stadt, und fie bot von vornberein keinen Schauplat bes Scharmutels bar, wie wir es uns wrgestellt hatten. Die Saufer und Laben waren gefchlofen, auf ben Strafen ber unteren Stabt waren wenige iber gar keine Menschen zu finden. war gerade ein Donnerstag, aber man hatte aus ber Stille auf einer englischen Sonntag schließen burfen. Bor ben Thurer ber Saufer ftanden bisweilen einige einzelne Bewohne, mit Aengstlichkeit auf die Strafen, und auf die vomberkommenden Diligencen schauend: auf ihren Gefichtern mar feine Freude ausgebrudt, sondern vidmehr Bekummerniß um bie Bukunft, und der Wunsh, es mochte doch noch Alles leiblich vorübergeben. hier unten schien überhaupt bas Terrain für die Emporung nicht zu fenn, sondern vielmehr ber hoberen Stadt, in ber Umgebung Bisweilen borte man noch einige Schuffe, Schlosser Die aber mehr aus ber Absicht, die Aufregung zu erhalten, altefeuert wurden, als weil ein Gefecht vorhanben war. Dieses war, wie wir schon, ehe wir aus ber Diligence stiegen, vernahmen, beendigt, und die Stille, welche wir bemerken konnten, beutete menigstens auf einen Waffenstillstand hin, ben die Parteien stillschweigend geschloffen zu haben schienen.

Wir kehrten im Hotel ber Diligence felbst, im Miroir ein, und ich wandte mich sogleich an ben Wirth, um Aufschluß über die ganze Bezebenheit zu erlangen. Dieser war ein Anhänger ber Königlichen Interessen, bem ganzen Revolutionsgedarken entgegen, und erzählte etwa folgendermaßen.

Es habe schon seit mehreren Bogen eine große Aufregung, namentlich burch bie vorangegangene Berbannung von Potter, Tielemans und Lartels geherrscht, und nach ber französischen Revolution habe es auch nicht an Luft gefehlt, ein Seitenftud zu berfelbigen gu liefern. Geftern hatte man gleich sermuthen burfen, daß die Aubersche Oper, die Muette de Portici, welche Unfpielungen genug enthalt, eine Geligenheit gum Ausbruche liefern wurde; trot bem fen man so einfaltig gewefen, bie Aufführung nicht ju unterfagen: bas Saus ware gleich überfüllt worben, und die unendliche Menschenmenge, welche keinen Plat hatte finden komen, ware vor bem Theater steben geblieben, und batte gleichsam ben Chorus ber barin Berfammelten geliefet. was im Stude vorkomme, und auf die gegawartige Lage bie geringfte Beziehung habe, fen mit ben lautes

sten Enthusiasmus aufgenommen worben; mabrend ber Zwischenacte seven die Zuschauer in die Corridors und außerhalb ber Saufer gegangen, und hatten fich mit ben braugenftehenden Gruppen in Berbindung gefest. Raum fen ber Borhang gefallen, fo habe nun bie im Theater versammelte Menge mit ber außerhalb bestelben fich befindenden Gemeinschaft gemacht, und ber Ruf nach bem Bureau bes National, ware bas Rriegs: geschrei geworben. Diese Zeitung, beren Redacteur, ber Buchhandler Graf Libry Bagnano, ein verurtheilter Strafling fen, habe burch bie Bertheibigung ber bynastischen Intereffen gegen bie Rechte und Freiheiten bes Bolfes fich besonders den Sag des letteren augezogen, und so sev auch in der Aufregung, welche in der voris gen Nacht geherrscht habe, sowohl bas haus, welches bas Bureau ber Zeitung enthalten, als auch bas Wobngebäube bes Libry Bagnano, bemolirt worden, und er felbst nur mit Dube und Noth bem gegen ihn erschallenben Tobesgeschrei entronnen. Satte nun in biefem Augenblide ber Commandant ber Befatung, General Bylandt, bie taufend Mann, die ihm etwa zu Gebote ftanden, gegen ben mehr larmenden als Srich haltenben Pobel geführt, fo fen es keinem 3weifel unterworfen, baß ber Aufstand als ein ganz gemeiner sofort unterbruckt worben mare. Da aber bie Autorität bis gum beutigen Morgen burchaus unthätig gewesen sen, ba ber Biderftand, ber geleiftet worden, nur einzeln, und ohne

Energie ausgeführt wurde, so habe der Pobel Zeit geshabt, noch andere Verwüstungen vorzunehmen, Sauser zu plündern, und sich durch das Erbrechen der Läden der Wassenschmiede in den Besitz von Wassen-zu setzen. Setzt campirten die Truppen auf dem Platze vor dem Schlosse: die Stadt sen eigentlich preisgegeben, und Gott wisse, was aus der ganzen Geschichte werden solle.

Der erzählende Wirth wurde jett ins Gaftzimmer gerufen, und wir beliberirten über Das, mas wir unter folchen Umftanben zu thun hatten. Der Botaniter war nirgends mehr zu seben: er hatte fich ein Bimmer geben laffen, und fest in bemselben eingeschlossen. Die Englander befanden fich bei ihrer Toilette, und bekums merten fich im Geringften nicht um bie gange Bege-Der nieberlandische Offizier und bie Dame hatten ben Bagen, ebe wir ins Wirthshaus famen, verlaffen, und fo blieb ber Frangose allein übrig, mit bem ich einen Gang in die höhere Stadt unternahm. wir bie rue de la Madeleine hinanstiegen, mußten wir fcon vor bem eben bemolirten Saufe bes Libry Bagnano, ber ungeheuren Menschenmaffe wegen, verweilen, bie fich in ber Umgegend aufhielt. Das Gebäude war bis auf bie Balle, bie bem Sturme getrott hatten, zerftort. Die ganze Strafe mar mit einer gewaltigen Maffe von zerriffenen Buchern bebedt, zum Theil wie wir faben, von toftlichen Eremplaren claffischer englis scher und franzosischer Schriftsteller. Mitten brunter

lagen vernichtete Kleiber und Bafche. In ben Bimmern bes Sauses waren bie Dielen eingeworfen, und noch heute stand ber versammelte Pobel jauchzend vor seinem Berte. Bie wir endlich nach bem Schloffe binangeftiegen waren, erblickten wir folgenbe Scene. Bor bemfelben maren etwa fechsbundert Dann gelagert, in volliger Unthatigkeit: ihre Baffen waren por ihnen aufgestellt. Unmittelbar um fie berum fant eine ungeheure Pobelmaffe; mit fpigen Borten, Gelachter, und sonstigen Herausforberungen um so mehr fich vorwagend, als die Truppen aus der ihnen wahrscheinlich anbefohlenen Rube gar nicht herauszubringen waren. hinter bem Pobel befanden fich wohlgekleibete angeses bene Personen, meistens mit angftlichen Bliden und Gefichtern, die gar teine Freude andeuteten, nach bem vor ihnen sich befindenden Schauspiel blidend. Die um ben Plat liegenden Kaffeehaufer waren mit Dersonen gefüllt, bie jum Theil von biefen Orten aus. welche für sicher gehalten wurden, der Begebenheit zus sehen wollten. Nachbem wir hier ungefähr eine Stunde zugebracht hatten, und die verschiedenen Parteien fich aus ben oben angebeuteten Stellungen nicht entfernten, fo machten wir uns auf ben Weg, um zu feben, mas in der vollig preisgegebenen Stadt denn vorgehe. Auf bem Petit Sablon war bas haus bes Justizministers van Daanen, ber als ber hollandische Polignac von ben Belgiern betrachtet murbe, und auf ben nas

mentlich bie gange Buth bes damaligen Saffes fiel. Bir faben sein Sotel noch fast zerftorter, wie bas Saus von Libry Bagnano, benn man hatte fich nicht allein begnugt, es zu plunbern, fonbern Feuer angelegt, und ein bider Rauch quoll aus bem Gebaube entgegen. Es war bicht bei bem Saufe eine Gensbarmenwache, und einige Gensbarmen hatten gleich von Unfang an gemagt, einen Wiberftand zu bereiten: aber fehr balb vom Pobel zurudgebrangt, waren fie alsbann neutral geblieben, und hatten felbst bie Sprigen nicht unterftust, bie von allen Seiten beranzogen, aber vom Dobelabgehalten wurden, ihre Birkfamkeit zu entfalten. Gegen bie Saufer bes Provincial = Gouverneurs und bes Polizeidirectors murbe auf abnliche Beise verfahren. Es wurde zwar keine grobe Gewalt gegen bie Bewohner verübt, aber Alles was barin, war vernichtet, Kupferstiche und Gemalbe zerftort, Porcellan und Geschirr zerbrochen, und ganze Saufen von Gaffern verweilten beständig vor dem Schauplate biefer Unthaten, um fich an ihnen zu weiben. Die Beinkeller ber verschiedenen bemolirten Saufer waren zuvorderft ftart von dem Pobel besucht worden; betruntene Manner, und fast noch mehr betrunkene Beiber begegneten uns auf allen Straffen. Einige Mitglieber ber gemeinsten Classen, die en avant, Belges! schrien, mantten fo von ber einen Seite gur anberen, bag man einen lacherlichen Eindruck verspurte. So viel schien aus Allem, was man fah, als gewiß bervorzuleuchten, bag ein eigentlicher Anführer bes Aufstandes bis zu dem Augenblicke, von welchem wir sprechen, sich noch nicht vorgefunden habe, daß Ganze noch ein gemeiner Pobelaufruhr sen, und daß nur ein geringer Entschluß dazu gehore, hier entscheidend und bewältigend aufzutreten.

Wir wollten nicht allein, was außerlich sich begesen hatte, betrachten, sondern auch einen Blick auf die innere Stimmung der Bürger werfen, und verweilten daher bisweilen, wenn wir Gruppen von solchen besmerkten, die sich mit einander unterhielten.

Erster Bürger. Haben Sie eine Borstellung bavon, was man eigentlich will, und wohu man uns machen mochte?

3weiter Burger. Das geht barauf los, bie Franzosen ins Land zu bringen, und aus unseren Provingen französische Departements zu erschaffen.

Dritter Bürger. Als wenn wir biese Glücksezligkeit nicht schon gehabt hatten: ich benke doch, wir sind heute wohlhabiger, wie in den zwanzig Jahren von 1794—1814.

Vierter Burger. So weit barf es nicht kommen. Wenn ber König im Schloß Loo von den Besgebenheiten unterrichtet senn wird, und das durfte wohl Worgen fruh geschehen, so ist es keinem Zweisel unterworsen, der van Maanen bekommt seine Entlassung, und wird hierzu noch die Mouture Taxe abgeschafft; so geht Alles wieder in die gewohnte Ordnung zurück.

Fünfter Bürger. Das glaube ich nicht. Wir mussen ein Geschwornengericht und unabsethare Richter haben. Und was das Hollandische betrifft, so wird man es hier nie durchsetzen. Wie kann eine so hochgebildete Nation, wie die unsere Hollandisch reden?

Erster Burger. Gott, wenn man hochgebilbet ift, so schabet Einem eine Sprache mehr nicht so außersordentlich viel.

Zweiter Burger. Und einen Bruch in unserer Berfassung haben wir auch nicht zu beklagen. Denn wenn auch der König eigensinnig ist, so wird ihm boch Keiner die Rechtlichkeit und die Geschäftsthätigkeit abs sprechen.

Dritter Burger. Und erinnert euch nur: die Berfassung haben wir ja nicht einmal gewollt: er hat sie uns aufdringen mussen.

Fünfter Burger. Darum find wir auch berechtigt, sie zu verbeffern, ba wir sie einmal haben.

Dritter Bürger. Daß sie hier ben Franzosen beständig nachmachen, ist recht schon: nur sollten sie dabei bleiben, wenn es sich um das Mein und Dein handelt: Plunderung und Zerstörung sind ein miserabzler Ansang von Neuerungen und Verbesserungen.

In diesem Augenblide waren öffentliche Anschläge an die Eden der Strafe gemacht worden, und die Burger hatten sich hingewandt, um sie zu lesen. Gegen Mittag besselbigen Tages, von dem wir sprechen,

hatten fich namlich auf bem Stadthaufe bie Notablen versammelt, und eine Proclamation an die Einwohner Bruffels erlaffen, worin fie versprachen, daß von Maanen feine Entlaffung erhalten wurde, baf bie Berantwortlichkeit ber Minifter eingeführt werben follte, und daß man sofort geneigt ware, bie Mouture Taxe aufzuheben. Biewohl man die Befugniffe ber Runi= cipalobrigkeit nicht begreifen konnte, solche Bersprechun= gen zu geben, so mußte man boch ben guten Einbruck bemerken, ben biefer Anschlag hinterließ. Es war eine gewisse Stille eingetreten: ber Auflauf schien bewals tigt, und wir gingen nach unserem Birthshause jurud, das Erlebte und Gefehene ftill verarbeitend und ord= nend. Dem Franzosen schritten bie Sachen nicht lebhaft genug fort: er konnte es gar nicht begreifen, wie in einer Revolution, für welche boch die heutige Begebenheit gehalten feyn wollte, Truppen ruhig vor bem Schloffe gelagert senn konnten, und wie fich ber Pobel bamit begnügen konne, sie zu umstehen und anzugaffen: er erinnerte mich an die Wirthin von diesem Morgen, beren Aeußerungen ihn zu ber Einficht in bie Unmöglichkeit einer belgischen Revolution geleitet hatten; mit großer Gelbstaufriedenheit führte er biefen Gedanken weiter aus, und wurde durch Alles, was er gesehen hatte, darin bestätigt. Dich schmerzte bie eben eingetretene Begebenheit aus einem anderen Grunde, weil ich barin bie mögliche Beranlaffung zu großen

europaischen Bewegungen, zu einem endlosen Kriege gegen Frankreich, und zu einer Berwickelung ber Bershaltniffe erblickte, in welcher kein Mitlebender Freude und Genug wurde finden konnen.

Als wir nach bem Wirthshause guruckgekommen waren, fanden wir eine große Bewegung vor bem-Sechs bis fieben bewaffnete Danner, unter ihnen ber Wirth bes Saufes, prafentirten fich als bie erften Nationalgardiften Bruffels. Wir erfuhren, baß bie vermogenden Burger, um weiteren Unruhen gu steuern, beschloffen hatten, in eine Burgergarbe gusam= men zu treten, daß schon die Compagnien gebildet waren, daß Patrouillen, um die Ordnung herzustellen, in alle Stragen abgeordnet fepen, und dag die Bachtposten, welche die Truppen verlassen hatten, nunmehr von Nationalgarbiften eingenommen murben. Es bieß, bag Graf Merode, Baron Hoogvorst und einige Unbere ber ersten Aristokraten bes Landes sich diesen Bemühungen anschloffen; daß man Plunderung auf ber Stelle bestrafen, und neben ber Freiheit auch bie Sicherheit wolle.

Bei Tische mußte man rechts und links die Masse sammtlicher Meinungen durchmachen, welche in dies seit das Land durchzogen. Einige hollandisch Gessinnte sprachen so laut, als sie nur irgend konnten, von dem Wahnsinn, der die Brusseler ergriffen habe, sich einer Regierung entgegenzusehen, der sie für Alles,

was gethan worden so sehr verpflichtet seyn mußten: verschiedene Franzosen nahmen schon mit den Unterlippen Besig von Belgien, und acceptirten utiliter Alles, was an diesem Tage sich ereignet hatte: einige alte Belgier sprachen von den glücklichen Zeiten der Kaiserin Maria Theresia, und wieder andere davon, daß man Morgen Abend eine Antwort vom Schlosse Loo gewärtigen könne.

Des Abends war es auf den Straßen ziemlich leer: Gruppen wurden nicht geduldet, und die Nationalgarde patrouillirte mit großer Emsigkeit und Strenge.
Doch sah ich jest zuerst von vielen Seiten das belgische dreifardige Banner, Roth, Schwarz und Gelb,
entfalten, und dies war mir gleich ein Zeichen, daß
man mit einer Einverleidung an Frankreich nicht zufrieden seyn wurde. Da die Straßenlaternen zerbrochen waren, so hatte man eine allgemeine Erleuchtung
angesagt, und diese Thatsache contrastirte seltsam, mit
der anscheinenden Stille der ganzen Bevolskrung, und
mit dem unsestlichen Gemuthstzustande der höheren
Classen.

Am anderen Morgen hatte ich mir vorgenommen, eine hollandische Familie zu besuchen, die seit einigen Jahren in Laeken bei Brussel wohnte, und der ich durch ihre Verwandte in Berlin empfohlen war. Nur mit der größten Noth konnte ich einen Kutscher bewesen, mich dahin zu bringen. Ich glaubte die Familie in

Noth und Angst zu sinden, aber gerade das Gegentheil fand statt. Sie war heiter und guter Dinge, und schien mir das Brüsseler Ereigniß gar nicht zu ernst zu nehmen, es mehr von der Seite des Straßenauszuhrs anzusehen, und an eine baldige Beendigung aller Mißverhaltnisse zu glauben. Ich sand den kathoelischen Pfarrer von Laeken da, welcher gar nicht jenen sanatischen Priestern vergleichbar war, die meine Phantasie sich immer in Belgien ausgemalt hatte. Er sprach ganz ruhig von den Fehlern der Regierung, war aber nicht auf der Seite Derer, die dem Gang derselben durch Aufruhr entgegenzutreten gedachten.

Am anderen Tage ereignete sich wenig. Man hoffte auf Nachrichten, daß Antwerpen und Gent sich für die Rebellion erklären würden; aber diese blieben aus, oder lauteten im umgekehrten Sinne. Wir hatten nicht länger Lust, in der Langenweile eines ungaren Ausstandes auszuharren, und da unser Botaniker sich schon längst, wir wußten nicht, wann und wie, heimlich von Brüssel entsernt hatte, so gedachten wir es ihm nachzuthun, und reisten den 27sten Abends nach Paris ab, dorthin gleichsam die ersten aussührlichen Nachrichten der Brüsseler Begebenheit bringend. Als wir zu Paris aus der Diligence Lasitte Caillard stiegen, erwartete uns der Botaniker schon.

Ei, find Sie hier? fagte ich: wir haben Sie ja feit unferer Ankunft in Bruffel nicht wieber geseben.

Die Revolutionspflanzen, erwiederte er lachend, find auch die einzigen, die ich weder lebendig noch tobt in meinem Herbarium leiden mag. Hier ists aber schon: hier denkt man schon wieder an Wissenschaft, und von eurer Juliusemeute redet kein Mensch mehr.

## Ein Besuch bei Jeremias Bentham.

Um zwanzigsten October 1831 war zu London ein Rebel, wie ich ihn nie früher in meinem Leben gesehen hatte. Auf der Straße konnte man Niemanden erkennen, kaum einen Schritt vor sich sehen: den Wagen wurden Fackeln und Leuchten vorgetragen: trot bem wanden sie sich nur langsam durch die noch immer wogende Menge. Ich hatte es versucht, einen Ausgang zu wagen, war aber nach einigen Schritten wieder umgekehrt, weil ich mehr wie jemals die Pickpockets fürchtete, benen Nebel und Finsterniß dienstbare Geister sind.

So lag ich benn in meinem Wirthshause auf bem Leistersquare, in der Sablonière auf dem Canapé, von ben verschiedensten und unangenehmsten Gedanken berührt. Die dicke, unreine und seuchte Luft stellte mir die drei Tage, welche ich noch in London bleiben mußte, als eine Art von Strafe vor, die ich durchaus zu erzbulden hatte. Meine Geschäfte waren abgemacht: die politischen Notizen, die ich sammeln wollte, waren mir

von allen Seiten reichlich zugefloffen: und von Absschiedsbesuchen, die durchaus nothig gewesen wären, bliedem nur zwei oder drei übrig, die in einigen Stunden süglich beendet werden mochten. Daheim wuthete die Spolera, sie konnte jeden Augenblick einen theuren Freund dahinraffen: vielleicht hatte sie es in diesem Momente schon gethan. Mich drängte es, auf meinem Posten zu erscheinen, um nicht wie ein Feigling angesehen zu werden, der eine Reise als Ausstucht benutze, einer gefürchteten Krankheit nicht ins Auge zu blicken.

Bon einer so niederbruckenden Gegenwart, von einer nicht heitreren Zukunft verdrießlich gestimmt, wollte ich eben die königliche Auflösungsrede des Parlaments in die Sand nehmen, als ein Freund ins Zimmer trat.

Es war Herr Abraham Hayward, Abvocat von ber Genossenschaft des Tempels, Uebersetzer des Savigsnyschen Buches, über den Beruf unserer Zeit zur Gessetzgebung, des Goetheschen Faust's, ein Mann mit fremsber Literatur höchst vertraut, und Fremden in jeder Beise ebenso nüglich, als angenehm. Ich komme, Ihsnen, mein lieber Freund, eine gute Nachricht zu brinsgen, sagte er. Jeremias Bentham hat davon geshört, daß Sie hier sind, und wünscht, Sie kennen zu lernen.

Run, ich bin alle Tage bis zwolf Uhr zu Hause, sagte ich etwas unausmerksam, und vielleicht noch immer empfindlich.

Bei diesen Worten sprang herr Hayward einige Schritte zuruck und, nachdem er zuvor, wie erschreckt gewesen war, konnte er endlich das Lachen nicht unterprücken. Sie erwarten, sagte er etwas spottisch, daß Bentham Sie aufsuchen wird, weil er Sie kennen lernen will, wie ich es etwa gethan habe: Sie erwarten vielleicht, daß Sie ihn werden besuchen konnen, wann es Ihnen beliebt. Nein, mein herr! Bentham geht weber aus, noch empfängt er Besuche.

Nun so wird er mich wahrscheinlich kennen lernen, ohne daß er mich fieht, erwiederte ich, verletzt burch den Stolz, den die eben fich; anbietende Hoflichkeit als ihren Gefährten zeigte.

Die Sache liegt anders, sagte herr hamward. Bentham ladet Sie auf morgen um sieben Uhr zum Effen ein.
Bei dieser Gelegenheit empfangt er einzig und allein
Die, welche er sehen will. Diese Mittagseffen sind beruhmt. Es können nur vier Personen daran Theil nehmen, denn ber Tisch faßt nicht mehr.

Auf diese letten Worte legte ich kein großes Gewicht. Bas sie bedeuteten, sollte mir erst später klar werden.

Aber was kann, meinte ich, Bentham für ein Interesse haben, mich zu sehen. Ihn aufzusuchen, ware mir nie eingefallen. Seine Schriften kenne ich nur oberflächlich aus Dumont's französischer Bearbeitung: und die Philosophie der französischen Encyclopabisten in einem englischen Eremplare wieberzufinden, hatte ich nie fur wunschenswerth gehalten.

Sie find fehr unpraktisch, erwiederte herr hay: ward. Ich zum Beispiel wurde viel barum geben, wenn mir Bentham erlauben wollte, zu ihm zu kommen.

Sie tennen ihn nicht? rief ich erstaunt.

Nicht im Minbesten: ich habe oft über ihn gespottet und ihn angegriffen, ohne daß beswegen meine Achtung vor seiner Bedeutung vermindert sey. Bas er
von Ihnen will, möchte ich wohl im Voraus sagen. Er weiß, daß Sie ein Gegner der historischen Schule
sind, wie er immer ein Feind des geschichtlichen Englands war. Er halt Sie daher für den deutschen Bentham, und möchte einmal sein überseeisches Contersey
erblicken.

Wie wenig ich nun auch irgend von mir die Borsstellung hatte, mit Bentham die geringste Aehnlichkeit zu besitzen, so reizten mich doch seine Worte, eine Bestanntschaft nicht abzulehnen, die wegen des hohen Alters Dessen, zu dem ich geführt werden sollte, schnell gemacht werden mußte, und die für meinen ganzen englischen Ausenthalt einen interessanten Schluß darzubieten verssprach. Recht gern, sagte ich daher nach einer Pause, will ich morgen mit Ihnen zu Bentham gehen.

Nicht mit mir, meinte herr hanward: ich bleibe ganz aus bem Spiele, aber ich werbe Sie einem Freunde, einem Rebacteur bes Eraminers, überliefern, ber zu ben Flügelabjubanten Benthams gehört, und ber Sie, wie es sich gebührt, an Ort und Stelle führen soll.

Bo werbe ich benn mit biefer mir unbekannten Pers son zusammenkommen?

An der Ede von Pall Mall und Regentsstreet. Begeben Sie sich um halb sieben Uhr Abends hin, da werben Sie mich und Ihren Begleiter finden.

Mit diesen Worten verließ mich herr hayward, etwas verdrießlich, wie es schien, daß ich nicht lebhastere Freude über die mir zugedachte Ehre gezeigt hatte, und burch Rede und Gegenrede erst mir klar zu machen verssuchte, weswegen mich benn Bentham sehen wolle.

Der andere Tag und die festgeseite Zeit erschien. Sehr punktlich fand ich mich auf dem Rendezvous ein, herr Hayward übergab mich mit wenigen Worten meisnem Führer und empfahl sich.

Wir gingen nun Beibe, der Redacteur des Examisners und ich, stillschweigend und langsam an dem 3asmes Palaste vorüber, versenkten uns in die Straßen, die dei dem Jamespark herumliegen, und wären, ohne irgend ein Wort mit einander gewechselt zu haben, zu Bentham gekommen, wenn mir nicht daran gelegen gewesen wäre, vor dem Eintreten einige Kenntniß von der Lebensweise des Mannes zu erhalten, zu dem ich gesbracht werden sollte.

Geht Bentham nie aus? fragte ich. Riemals.

Empfangt er häufig Frembe?

Rur bochft felten, und dann muffen fie was gethan baben.

Arbeitet er fleißig in seiner Ginsamkeit?

So ruftig in seinem acht und achtzigsten Jahre, wie in seiner Jugend. Er macht Borschläge über Alles, was sich in der Gesetzebung bewegt, und nachdem er in seinem Alter sich bewahrheiten sieht, was er nie in seiner Jugend hatte erwarten dursen, ist er, wo mögslich, noch unzufriedener mit Dem, was geschieht, als mit Dem, was gewesen ist.

Und was mußte ich, meinen Sie, thun, um ihn zu bewegen, sich recht zu offnen, und sein ganzes Wefen mitzutheilen?

Sie muffen ihm nie widersprechen, auf ihn, wie auf ein Drakel horen, und Das, was er Ihnen sagt, wie zustimmend wiederholen, um neue Entwickelungen von ihm zu erlangen.

Hier wurde die Unterredung durch das Raffeln mehrerer Wagen unterbrochen, und ich war im Stande, einsame Betrachtungen über meine heutige Zusammentunft mit Bentham anzustellen. So viel ich diesen Mann bisher kannte, war er ein Geschopf des achtzehnten Jahrhunderts, das er noch mit allen in demselben gultig gewesenen Abstractionen darstellte. Der Nuten war ihm der hebel aller menschlichen Dinge: Göttliches und Schones verschwanden in dem großen Liegel, aus

dem nur gemunztes Metall hervorging: die historischen Unterschiede, die volksthümlichen Besonderheiten, waren in seiner Borstellung ausgeloscht und sollten nicht wieder zur Erscheinung kommen. Aber troß allem dem war er ein Englander im sestesten und entschiedensten Sinne des Wortes: seine freiesten Allgemeinheiten waren en gelisch zugeschnitten, seine Logik und Philosophie die Vorhumesche, und sein Leben selbst hatte mehr durch die Zurückgezogenheit, als durch Antheil an den Bewezungen der Geschichte eine Auszeichnung erlangt. Dagegen hatte ich immer in der Geschichte nur ihr Inneres, und ihre geistige Verschiedenheit erkennen wollen; nie war ich mit einem einzigen Maaße an ihre Entwicklung gegangen, und Gleichmacherei war mir wie Geistlosigkeit zuwider.

Eben war ich im Begriffe, mich auszumalen und, wie ich glaube, nicht häßlicher, als ich war, barzustellen, als wir in bas haus eintraten.

Man durchschnitt einen kleinen Garten, um zu demfelben zu kommen, und an der Thure empfing uns ein Bedienter. Mein Begleiter sagte ihm einige Worte ins Ohr, und sofort wurde unten ein Zimmer geoffnet, in welchem wir Bentham erwarten sollten.

Nachdem mein Begleiter und ich hier wieder ungefahr eine Biertelstunde ganz einsplbig zugebracht hatten, horten wir einen langsamen Tritt auf der Treppe, und nach einigen Minuten befand sich Bentham unter uns. Er zeigte mir eine alte, aber kräftige Physiognomie, ein Gesicht, das wie aus der Antike geschnitten war, und mit der englischen Charakteren wenig Gemeinschaft hatte. Sein Gang war nach der linken Seite zu, etwas wankend, und ein Stock half nach, da wo die einzgeborne Kraft zu sinken schien. Sein blaues und grozbes Auge zeigte weder von einem langen staatsmannischen, noch von einem beschaulichen Leben, sondern von dem Wunsche, mit dem Bewustsenn des eigenen Werzthes auch in den Augen Anderer etwas gelten zu mögen. Er betrachtete mehr meinen Begleiter als mich, und fragte ihn laut. Ist das herr Gans?

Das ift er, fagte biefer.

Nun, so freue ich mich, ben eifrigen, beständigen, und, wie ich hoffe, auch nicht unsiegreichen Gegner ber historischen Schule kennen zu lernen.

Sie thun mir zu viel Ehre an, mein Herr, wenn Sie mich zum Haupte einer Partei machen, durch deren Bemühung irgend etwas Deffentliches hat zu Stande gebracht werden sollen. Der Streit, der zufällig durch mich sich entzündete, ist ein rein wissenschaftlicher, und zwar ist er nicht gegen die Geschichte gerichtet, sondern lediglich gegen die Weise, wie die Geschichte anzusehen sen.

Halten Sie auch noch etwas von ber Geschichte, bieser Stute aller Geiftlofigfeit, biesem Blatte, wo Berstand und Dummheit auf gleiche Beise eingeschrieben

werben, und die letztere häufig den Sieg erringt. Ses hen Sie unsere Borurtheile, unsere Narrheiten, unsere Einbildungen und unsere Fortschritte an, und sagen Sie einem Englander, daß Sie die Geschichte lieben.

Und bennoch wurde ich es gerade hier fagen, daß ich es thue, erwiederte ich, benn wenn auch in keinem Lande von Europa so viele alt eingewurzelte Berechtigungen zu finden sind, wie gerade hier, so giebt es doch auch keines, in dem historische Uederbleibsel so ehrwürzeig, ja ich möchte sagen, Vorurtheile selbst, so wesenshaft und so einschmeichelnd erschienen.

Pah. Laffen Sie uns einen Gang durch ben Garten machen. Die Geschichte modificirt sich, während man geht, setzte er spottisch hinzu.

Und so gingen bann Bentham, ber Rebacteur bes Eraminers und ich, sechs bis siebenmal in dem kleinen Garten auf und ab, ohne daß meine Ansichten über die Geschichte sich irgend ermäßigt hatten. Bentham fragte seinen Freund viel nach den Neuigkeiten des Tages, ber urtheilte die Thronrede, welche er über die Maaßen lächerlich fand, und schien sich so doch mehr geschichtlichen Eindrücken zu überlassen, als man von ihm zuerst hatte annehmen dürsen. Sier hatte ich denn auch Gelegensheit zu sehen, wie ein hoher und sich ganz offen darsthuender Grad von Sitelkeit des in gewisser Beise hochst schaenen Rannes sich nach und nach bemächtigt hatte. Rennen Sie Lord Brougham, oder kennen Sie den

Murften Zallepranb? fragte er mich mehrere Dale. und ohne fich baran zu erinnern, bag er schon oft bieselbe Unfrage gemacht batte. Er wartete meine Unt: wort nicht ab, und bemerkte bann fofort, bag Brougham eigentlich sein, wenn gleich jest abgefallener. Schus ler ware, daß alle Reformgebanken von ibm felber gekommen seven: nur nicht die heutigen, die weiter nichts, als die weiße Karbe bedeuteten, womit man ben fchmus tigen grauen Parlamentstisch angestrichen babe. Zal= leprand fen fein alter Mitburger, wie gafanette. benn er, Bentham, fen, wie Thomas Panne, jum franzofischen Citopen ernannt worden, und habe fruber mit Beiben in naben Berührungen gestanden. 218 er nun in weitere Erzählungen von feinen Berhaltniffen gur constituirenden Bersammlung und zur Convention ein= geben wollte, rief ber an ber Thur bes Saufes ftebenbe Bebiente, bag angerichtet fen. Go tommen Gie, meinte Bentham: wir bleiben ja noch bei einander.

Wir stiegen nun eine kleine Treppe hinauf und besanben und in einem ziemlich geräumigen Arbeits und Bibliothekssaal. Unten war Alles mit Buchern angessullt: aber nicht wie sonst bei den Englandern, mit reischen Ausgaben von Classiftern, sondern mit Werken aus allen Sprachen, besonders aber spanischen und portugiessischen. Dicht bei den Buchern stand Benthams Arzbeitstisch, an dem er noch jeht den größten Theil des Tages zuzubringen fortsuhr. Mitten im Jimmer waren

zwei fich schlängelnde Treppen angebracht, wie man fie in franzosischen Kaffeehausern zu sehen gewohnt ist. Sie führten zu einer Erhohung, von der man eine Ausficht auf die unten stehenden Bucher hatte, und auf welcher sich ein Tifch befand, an bem vier Personen aerabe zu sigen vermochten; zu uns Dreien hatte fich im Bibliothekszimmer noch Benthams Secretair gefellt, ber bei unferem Mittagseffen ben ftummen Buschauer abge-Wie ein Licht ging es mir nun auf, was Berr Sanward mit feiner mufteriofen Rebe, bag ber Tisch nicht mehr, als vier Personen faffe, habe fagen wollen. Es war namlich außerbem kaum fo viel Plat, daß der Bediente, welcher die Schuffeln keuchend herauftrug, den Weg um den Tisch zu machen ver= mochte. Wir wollen nun ans Effen geben, meine Berren, sagte Bentham, Sie mit Geschmack, und ich ohne diefen.

Bas wollen Sie bamit fagen? meinte ich.

Daß ich schon seit zehn Jahren mein Geschmacksorgan verloren habe, daß ich nicht weiß, was sauer, süß,
bitter oder salzig ist, und daß, was ich esse, mir insofern
gleichgültig erscheint. Meine Freunde, setze er lächelnd
und beinahe etwas spottisch hinzu, wurden es freilich
lieber sehen, wenn ich den Geschmack für das, was sie
thun, verloren hätte, wenn ich die Resormpille, die sie
jetzt dem englischen Bolke eingeben, für vortresslich hielte,
bloß weil ich nicht wüßte, wonach sie schmeckt. Wit

bem politischen Gaumen weiß ich aber noch bas Bittere vom Sugen zu unterscheiben.

Die Angriffe auf die Reformbill ärgerten mich, der ich damals ein entschiedener Anhänger des Ministeriums des Lord Grey war, und ein plögliches Vernichten aller historischen Grundlagen des alten Englands für ebenso ummöglich als geschmacklos und unpoetisch gehalten hätte.

Was geht ber jetzt im Oberhause verworfenen Reformbill ab, fragte ich? Hatten Sie vor zwanzig Iahzen bergleichen erwarten burfen, ober ware es vor vier Iahren Canning irgend eingefallen, baß bas nachste Lustrum nach seinem Tobe die Abschaffung der Lestz und Corporationsacte, die Emancipation der Katholiken, und die immanente Nothwendigkeit der Reformbill vor Augen haben burfte?

Gilt Ihnen auch der Sohn der Schauspielerin noch etwas? erwiederte Bentham mit einem Gesichte, das eben sauer zu werden ansing, und mit einem verachtenden Tone, welcher zeigte, wie wenig der radicale Mann sich von seinen angebornen Vorurtheilen loszumachen gewußt hatte. Der Sohn der Schauspielerin, setzte er hinzu, hat im Mutterleibe schon die komodienhaste Kashigkeit erworden, Gesinnungen anzuziehen, wie sie die Titelrolle des Studes gerade nothig macht; der überpittische Tory hat in den letzten Jahren seines Ledens recht gut den zurnenden Whig gespielt, und als er sagte,

den, da glaubte das Parterre es ihm aufs Wort, und die Franzosen, die auch nur Worte und Redensarten wollen, schlugen eine Medaille auf ihn. Der Mann, den Sie als eine gewichtige Autorität eitiren, starb auch wie ein Schauspieler an der Kabale, denn seine Hauptstolle, den ersten Lord der Schatzkammer, gonnten ihm die Mitspielenden nicht.

Wenn ich auch über Canning ganz anders bente, wie Sie, versetze ich, burch die heftige Gegenrebe bes sonnen geworden, so konnen wir bod; ben Lobten ruben laffen. Aber die Reformbill, beren Gang und Entwis delung zu beobachten ich hergekommen bin, werden Sie mir so leicht nicht herabsehen.

Also ber Reformbill wegen sind Sie hergekommen, um zu sehen, wie die Vierzigschilling=Freisassen num zweihundert Schilling bezahlen mussen, wie zehn Pfunds-Miether wählen dursen, und wie East Retfort kunstig Birmingham heißt. Sie sind hergekommen, um zu bemerken, wie vernunftlose Zustände, weil sie einige Ringe ihres Dasenns verlieren, sich gern sofort vernünstige nennen möchten. Was kann eine solche Resormbill nügen? Werden wir weniger Arme haben, als zuvor? Wird Irland dadurch satter? Werzben die Lebensmittel wohlseiler, und die Pfassen weniger feist seyn? Ich kann ben Rugen einer Maaßregel nicht einsehen, die nur eine veränderte Decoration ist, und die

rauchrige Stube Englands in einen Sagl verwandelt, ber wahrlich teine besseren Sigplage enthalt.

Geschichtliche Zustande, bemerkte ich bagegen, konnen da, wo fie eingewurzelt sind, und in Sitte und Leben ihre Berechtigung und Anerkennung gefunden haben, nicht anders verwandelt werden, als es hier geschieht. Burbe ein Bahlgeset, wie in Frankreich, gegeben, verführe man nach bem Maafftabe ber Bevolkerung bes Zerritoriums ober ber Abgabe, so sette solches ein vorher gleichgemachtes Land voraus, wovon sich in England noch keine Spur zu finden scheine. Sattet ibr Englander nicht eure glorreiche Revolution gehabt, ware es den Stuarts gelungen, nach bem Mufter und Beispiel Ludwig bes Bierzehnten, eure Freiheiten in bie Saule ber absoluten Gemalt einzubauen, so murben eure Reformen leichter, umfaffender und geschmeidiger fenn burfen.

Pah! Und wenn Ihr so gut wisset, was uns fehlt, und woran wir leiden, was kommt ihr, uns zu sehen? Wollt ihr ein Krankenhaus betrachten, um eure medicisnischen Kenntnisse zu bereichern, und namentlich herauszubringen, welche Gebilde der chronische Wahnsinn erzeuge. Wir müßten vielmehr in euer Land uns begesben, wo die Gesundheit durchgangiger Keform seit beinahe einem Jahrhundert herrschend ist, und das Volkmit seiner Regierung so zusammengewochsen erscheint, daß keine Abweichung bemerklich wird. Was wolken

alle unfere Rirchenverbefferer, unfere Behntenaufheber gegen bie Energie eures Mannes mit bem Bopfe bebeuten?

Unseres Mannes mit bem Jopfe? erwiederte ich. Berftehen Sie etwa Friedrich ben Großen barunter.

Nein, ich verstehe barunter jenen hartnäckigen, beständigen und tapferen Prediger bes gottlichen Wortes, der seine Tracht bes gewöhnlichen Lebens auch auf der Kanzel nicht verlassen wollte, und vor Gott erschien, wie er vor den Menschen zu erscheinen psiegte. Mit solcher Größe konnen weder Brougham, ich muß sagen, wie er heute ist, noch Stanlen, noch Gren, noch Althorp in die Schranken treten.

Mir fiel nun auch nach und nach der Mann ein, von dem hier gesprochen wurde', namlich der Prediger Schulze auf Gielsdorf, der unter dem Namen 3 opf = schulze den Lesern bekannt seyn wird. Was mich aber in Erstaunen seize, war, ihn in der Erinnerung eines englischen Rechtsphilosophen, von dem Glanze einer Bedeutung umgeben, die ihm bei uns abging, wiederzussinden.

Bober ift Ihnen biefer Mann und seine nicht febr verbreitete Geschichte zugekommen? fragte ich.

Als ich in Berlin war, sagte er, machte biese wich= tige Geschichte ben hauptgegenstand ber Unterredung aus. Ich habe Berlin auch gesehen, als euer großer Konig barin leuchtete, wie ich von Polen zuruckkam.

Dir fiel hier etwas fpat ber Rath ein, ben mir ber Redacteur bes Eraminers gegeben hatte, namlich Bentham nicht zu widersprechen, und seine Entwickelungen ruhig burch Zuhören zu unterstützen. Diesmal that ich also nichts, was ben Anschein einer Entgegensetzung haben konnte: ja, ich erlaubte mir nicht einmal eine Frage; Bentham ergablte nun viel von ben gefetgeberischen Vorschlägen, die er bamals der Republik Polen gemacht hatte: er ging bann ju feinen Berhaltniffen mit ben spanischen und portugiesischen Cortes über, berührte die Entstehungsgeschichte feiner three tracts, relative to the spanish and portugueze affairs, und fonnte nicht oft genug wiederholen, wie er bamals, namentlich in der Versammlung der portugiefischen Cortes, anerkannt und geehrt worden ware. Um diefe feine Anführungen zu unterftugen, lief er mehrere Male mit ber Behendigteit eines Junglings bie Treppe zur Bibliothet auf und ab, holte bie Quartanten ber Cortesverhandlungen berauf und zeigte schwarz auf weiß, wie bamals über ihn geurtheilt worden sen. So endigte er seine lange Rebe endlich mit ben Worten: In Polen, in Frankreich, in Spanien und Portugal, und vor Allem in meinem Baterlande habe ich immer gegen bie hiftorifche Schule getampft.

Es schlug zehn Uhr, und mein Begleiter machte mir ein Beichen, daß die Stunde bes Aufbruchs gekommen sen. Ich hatte mahrend bes langen Gesprachs ben alten, krafti-

gen und redseligen Mann lieb gewonnen, und es wurde mir schwer, mich schon von bemselben trennen zu mussen. Ich ging auf ihn los und sagte ihm: Hoffentlich werbe ich Sie nach einigen Jahren eben so rustig und wohl bei einem abermaligen Besuche dieses Landes wiedersinden.

O ja, erwiederte er, die Hand brudend: ich fuhle noch nichts von dem schwarzen Gespenst in mir, das man Tod nennt,

Mein Begleiter führte mich nun auf dem kurzesten Wege zum Plat vor der Westminster Kirche: hier sette ich mich in eine hackney coach, und kehrte sinnend über den interessanten Abend in meine Wohnung zurud.

Den anderen Morgen fandte mir Bentham einige Pamphlets, die er bei Gelegenheit der Reformbill hatte drucken lassen; als Beilage aber ein Manuscript gegen die historische Schule, das freilich auf unsere Verhaltenisse keine Anwendung hat, das ich aber wie eine ehrwürdige Reliquie bewahre.

Wenige Monate nachher, nachdem er noch das Bergnügen gehabt hatte, den Fürsten Talleyrand an seinem viersitigen Tische zu empfangen, starb der alte Jeres mias, und der Tod, als der alteste Reformer, welcher lebt, trug den Sieg über den reformirendsten Englander davon, der jemals eristirt hatte.

## Die Stiftung der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.

Unter ben vielen Borzügen, die ein Aufenthalt in Paris darbietet, darf auch der nicht zu gering angeschlagen werden, daß man durch eigenthümliche Wahlverwandtschaften mit Landsleuten in Berdindung kommt, die eisnem das Vaterland, welches keinen gemeinsamen Mittelpunkt besitzt, auf ewig entzogen haben würde. Geshört man einem bestimmten, zum Beispiel dem gelehrsten Stande an, so dürste es schwierig senn, nicht sehr bald zu wissen, was die Heimath von gleicher Farbe und Gestalt der Welthauptstadt zugeführt hat, und der enge Kreis, in dem sich Personen eines gewissen Faches trot der weiteren Umgedung bewegen, macht ein Zussammenkommen unvermeidlich.

Als ich eines Tages nach Mitternacht in ben kleinen Jimmern bes Malers Gerard auf und abging, bemerkte ich einen alteren Mann, und dine bem Berhaltniß nach junge Frau, die zwar hin und wieder an bem herumsummenden Gespräche Theil nahmen, aber nicht mit derjenigen Lebhaftigkeit, die ihnen fonst wohl zuzuschrei= ben gewesen ware. Sie schienen sich etwas unbehag= lich bei bem losen und häufig wechselnden Faden bes Gespräches zu fühlen, und an eine berbere und zugleich gemuthlichere Grundlage gewohnt zu fenn. Ich wagte es nicht fogleich mich ihnen zu nahern, als aber einmal die Frau von ihrem Manne getrennt war, und burch Alexander v. humbolbt einigen Damen vorgestellt wurde, trat ich an ben alteren herrn heran, und fagte ihm auf Frangofisch eine jener gleichgultigen Rebensarten, womit man überhaupt nur ausbrucken will, bag man ein Gesprach anknupfen mochte. war es bie: Es ift febr heiß in biefen Zimmern. ift auch meine Empfindung, antwortete ber Mann auf Franzosisch, aber, setzte er auf Deutsch hinzu: da mir gesagt wird, daß Sie ein Deutscher find, so wird es wohl besser senn, in der Muttersprache sich zu ver= stånbigen.

Bald waren die Namen mit einander ausgetauscht, und ich vernahm, daß ich den berühmtesten deutschen Buchhändler, den Freiherrn von Cotta, vor mir hatte. Schon seit vielen Jahren hatte ich gewünscht, mit demselben bekannt zu werden, ohne daß je eine Gelegenheit zur Erfüllung dieses Begehrens sich ausgewiessen hatte. Dreimal war ich in Stuttgart gewesen, das

Letztemal sogar, nachdem ich schon als Schriftsteller aufs getreten war. Allein kann sich boch ein Deutscher nicht vorstellen, und so war ich denn immer aus der würztembergischen Hauptskadt abgereist, ohne den Papst derzselben gesehen zu haben. Aber solche Schwierigkeiten löst dann der Zufall auf die unerwartetste und glücklichste Weise, und die Sphäre der Pariser Geselligkeit beweist erst den Deutschen, daß sie sich zu sinden haben.

Herr von Cotta war nach Paris gekommen, um gewisse große Unternehmungen, die er gemacht batte, 3. B. bas Gausche Wert über Nubien, ihrem Enbe naber zu bringen, und in feiner Gefellschaft befand fich nachst ber liebenswurdigen und munteren Frau einer meiner fruberen und alteren Befannten von Beibelberg ber, namlich Sulpiz Boifferee. Wir trafen uns von nun an baufig in manchen Abendgesellschaften. Bei Raoul Rochette und Abel Remusat wurden bie beutschen Großmeister ber Gelehrsamkeit richtig zu wurdigen und zu stellen gesucht, und ba es sich gerade um die Aufnahme Creugers in das Inflitut handelte, fo wurde auf Boifferee's und Cotta's Urtheil gar Mancherlei gegeben. Eine rege Neugier, so mochte man wohl vorzugsweise bas erwachte Streben nennen, that fich bamals in Paris in Beziehung auf beutsche Literatur kund; jeber Schriftsteller Schien ein Reprafentant jener fast noch unbekannten, und beswegen bober ge-

schätten Große zu fenn. Coufin hatte burch lebhafte und vielfagende Geberben zu verstehen gegeben, bag er bie beutsche Sieroglophensprache tenne. Guignaul't versuchte es eben, Creuzers Symbolit in das Frangosi= sche zu übertragen, und baburch flarer und beutlicher zu machen. Boch be Staatsbaushaltung ber Athener war bei ben Antiquaren ein Gegenstand mahrer Bewunderung geworden, und wenn in der Rechtswiffen= schaft bie sogenannte historische Schule noch in hoben Stren ftand, so fingen bie Frangosen boch schon an, Rucklicht auf die fie bekampfenden Bestrebungen gu nehmen. Ich will gar nicht einmal von dem Untheile iprechen, ben unsere großen Dichter, Schiller und Goethe, in Frankreich fanben, aber ber Dann, ber aleichsam als ein Dritter in biesem Bunde stand, ber biese Heroen vom Anfang ihrer bichterischen Laufbahn an beforbert und ins Werk gesetzt batte, konnte wohl einen Abalanz ihres Ruhmes für sich in Ansbruch nebmen.

Sch will hier einen Augenblick den Faden meiner Erzählung unterbrechen und mich zu der Schilberung des Herrn von Cotta wenden, den ich nachher in Berstin, wo er wegen des baierischen und würtembergischen Anschlusses an den Zollverein einen längeren Ausenthalt nahm, näher zu betrachten Gelegenheit hatte, und mit dem ich späterhin bis an sein Ende in freundschaftlichster Berbindung stand. Wie alle Männer, die

fich von geringen und unscheinbaren Berhaltniffen au einer bebeutenben Stellung burch inwohnende Rraft heraufgearbeitet und gewunden haben, trug er noch immer bie Spuren und Merkmale biefes Anfanges in fic. Er war in seinem Wefen hochst einfach, felbst bei veranberter Lage und Ausbehnung feiner Geschäfte den außeren Apparat derselben nicht vermehrt. Ein Diener, ber allein die ausübende Gewalt vorstellte, war nach wie vor, trot dem machsenden Umfange der Unternehmungen, Beforger ber außeren Angelegenheiten geblieben; die fich immer mehr haufende Correspondenz nicht bloß in buchhandlerischen, sondern auch in so vie len öffentlichen und Privatgegenständen, wurde von Cotta felbft und im Rothfalle von feiner Frau beforgt, bie eben so gewandt zu solcher Aushulfe, wie liebenswurdig im gefellschaftlichen Bertehre mar. Genau rechnend, und man konnte fagen, fogar etwas geinig in kleinen Dingen, in Portoausgaben und in bergkeichen mehr, war er wie verandert, wenn es fich um eine Uns ternehmung, um einen moglichen Fortschritt in wiffenschaftlichen und offentlichen Angelegenheiten handelte. Traf ber Borfchlag mit Dem, was ihm recht und nutlich schien, zusammen, so war auch von weiter keinem Abbingen die Rebe mehr; er bewilligte in ber Regel, was geforbert wurde, und freute sich mehr noch, wie ber proponirende Autor, bes abgeschloffenen Geschäfts. Daß die hoffnung auf Gewinn entfernt war, wollen wir nicht

behaupten, aber bas Interesse an ben Sachen war so schon bamit verschmolzen, daß man nicht sogleich an kaufmannische Berechnung erinnert wurde. Wie viele Borschuffe hat Cotta nicht ben Schriftstellern gemacht, um fie nur auf die Bahn bes Arbeitens zu geleiten, wie leicht war er in der Bewilligung folcher Unleihen an die schlechtesten Debitoren überhaupt, und wie schwierig und eng, wenn es fich barum handelte, einen Brief von ihm zu bekommen, ber oft ben wochenlangen Umweg ber Kummerschen Buchhandlung in Leipzig machte. Auch in ber außeren Ausstattung feiner Berlagsartikel hatte er noch die burftige Weise alterer Buchbanbler beibehalten, und felbft unfer erfter Dichter ift in einem Gewande erschienen, bas weber ber Nation, noch seiner felbst wurdig war.

Eines Tages hatte ich mich lange in bem Louvre aufgehalten, um einige Meisterstücke ber italianischen Schule recht genau in Augenschein zu nehmen. Als ich gerade fortgehen wollte, trat Cotta mit seiner Frau und Boisserée ein. Cotta, der weniger Liebhaberei sur Bilber, als Lust zu menschlicher Unterhaltung haben mochte, nahm mich, den Weggehenden, beim Arm, und ersuchte mich, so lange mit ihm in den schönen Salen auf= und adzugehen, die seine Frau in Gemeinschaft mit dem erklärenden Boisserée einige Gemälde würde besichtigt haben. Wir sprachen von der deutschen Literatur, von den Hossmungen, die der Buchhandel hegen

burfe, auch nach Frankreich einen Ausweg zu erhalten, und da ich noch niemals Cotta ein Anerbieten gemacht katte, was ich für aufdringlich, und dem guten Tone zuwider hielt, so war ich sehr überrascht, Folgendes von ihm zu vernehmen.

Werben wir benn gar nicht einmal zusammenkommen? sagte er im freundlichsten Tone.

D Gott, mir kann nichts Angenehmeres begegnen. Dein Erbrecht befindet sich in sehr schwachen und unskräftigen Handen, und gern wurde ich Ihnen die weisteren Bande antragen.

Und hatten Sie keine sonstigen Plane ober größere Unternehmungen?

Einen recht umfaffenden, nur wurde es zu weits läuftig seyn, ihn hier in Frankreich vorzutragen. Erslauben Sie mir, auf meinem Ruckweg nach Berlin über Stuttgart zu gehen, und mich bort mit Ihnen barzüber zu besprechen.

Es fen, und wann benten Sie ju tommen?

Gegen Ende bieses Jahres (wir waren im Monat Juni). Wenn nicht unerwartete Umstände bazwischen treten, werde ich gewiß nicht ausbleiben.

Wir gingen auseinander und sahen uns jest seltener. Einige Wochen nachber reiste Cotta ab, und im Gewühle meiner Arbeiten und Bekanntschaften hatte ich meinen Plan, ja sogar meine beabsichtigte Reise nach Stuttgart balb vergessen. Aber als wir Anfangs December unsere Anstalten zur Radreise in die Heimath treffen wollten, bekam einer meiner lieben Reisegefährten und Kreunde, Hothof, Lust, gelegentlich Correspondenzen sür's Morgenblatt zu schreiben, um durch Aussuhrung seiner Kunstansichten eine gewisse Uedung im Darstellen zu gewinnen. Ich selbst mochte ihn diesem Plane nicht abgeneigt machen, und so kam mir gleichsam durch die Zwecke eines Freundes meine frühere Zusage wieder in den Ginn. Was ich Cotta vorzutragen haben würde, arz beitete ich auf der Malleposte nach Strasburg im Stillen aus, setzte es in die gehörigen Worte, und kam wohlgewassnet und versehen in Stuttgart an.

Als ich ben anbern Morgen in Cottas Zimmer trat, ba war feine erfte Frage:

Nun, welcher Plan ist es, ben Sie mir von Frankreich mitbringen, und ber nach so vielen Monaten jest ein gut ausgetragenes Kind seyn muß?

Es ist der Gedanke einer in Berlin zu kiftenden Literaturzeitung, erwiederte ich. Die deutsche Literatur dat dei allem Reichthum ihrer sich immer steigernden Entwickelung noch nicht dazu kommen können, einen Mittelpunkt zu gewinnen, der sie nicht beherrschen, aber vereinigen soll. Namentlich ist dieses von der kritischen Seite derselben zu sagen. Die bisher entstandenen Literaturzeitungen haben meistens eine große extensive, aber gar keine intensive Bedeutung. Wenn sich auch

bie Wiener Sahrbucher burch oft gebiegene Auffache von ben übrigen unterscheiben, so ift bei ben wenigen Schrif ten eines beschränkten Inhalts, über welche fie sich erftreden, eine allgemeine Wirkung nicht anzunehmen; in ben Beibelberger Sahrbichern, und in ber Salleschen Beitung kommen wichtige kritische Abhandhungen nur ats sporadische Ausnahmen vor, und die durchaus verbreitete Sitte, bem Buche eines genannten Autors eine anonyme Recenfion entgegen zu feten, führt zu hamis ichen Angriffen, zu einer Berftecktheit, ber vor allen Dingen die Literatur am Deiften fremd fenn follte, und in Folge biefer Buftande zu einer Anarchie, Die man boch am Ende durch Anstand, Lon und Wirde zu bezwingen suchen mußte. Berlin hat sich in ben letten Jahren als eine neue Universität aufgethan; bier find die mittelaltrigen Kormen abgeftreift; eine Reibe berühmter Lehrer hat die heranwachsende bobe Schule bereits au einer ber erften ber Belt erhoben, und es -last sich nicht begreifen, warum nicht auch hier für eine neue Wendung bes Reconstructens Krafte und eine fic barauf beziehende Initiative gefunden werden konnten. Ich weiß zwar fehr wohl, daß man schon oft daran gebacht hat, man hat es aber immer falsch angefangen. Zuerst schrieb man Abhandlungen, und machte, wie bas in Deutschland immer gleich geschieht, große Plane: die Aussichrung sollte hinterberkommen und unterblieb. Bir mußten es gerabe umgefehrt beginnen, wir uniften mit ber Sache anfangen, und die weiteren Anordnungen daraus hervorgehen laffen.

Als ich biese Rebe beendigt hatte, war mir gleichsfam ein Stein von der Seele gewälzt; ich hatte mich zwar lange vorher darauf vorbereitet, ich wußte aber nicht, ob ich im Augenblicke das Richtige wurde treffen können, und ob der Bunsch, Alles zu sagen, dem Einzelnen nicht hinderlich seyn durste. Herr von Cotta ging, während ich sprach, im Zimmer auf und ab, endlich sagte er:

Mir scheint Ihr Borschlag hochst wichtig, hochst bebeutend, nur zwei Bedenken werden Sie mir verzeihen.
Das eine ist gegen mich, das andere gegen Sie gerichtet. Werden die Berliner Gelehrten, die Sie nothwendig dazu ziehen mussen, wird der Staat, der nicht
ganz gleichgultig dabei seyn kann, werden endlich die
bortigen Buchhandler es gern sehen, daß eine preußische Unternehmung in die Hande eines auswartigen
und ziemtlich entsernten Mannes gelangte? Und was
Sie betrifft, trauen Sie sich die Kraft und ich möchte
auch sagen das Gluck zu, einige hundert Manner zu
gewinnen, die doch von Hause aus ein so weitschichtiges Beginnen zu unterstützen haben? Ueberlegen Sie
sich beiberlei Einwände.

Beibes habe ich mir schon lange überdacht, erwiesberte ich. Gegen bas erste Bebenken wird es hinreischend zu bemerken senn, daß Berliner Buchhandler sich

bisher fehr faumig und furchtfam, ein folches Unternehbeginnen, gezeigt haben. Die Sandersche Buchhandlung hatte es einmal proponirt, ohne Kraft und Mittel zu befigen, anderen ift es nicht eingefallen, barauf aufmerkfam zu machen. Dann aber ift bie Sache eine beutsche und keine preußische. Wir wurben ohne die Beihulfe beutscher Gelehrten von allen Enden des Baterlandes keinen Augenblick der Literatur= zeitung Eingang zu verschaffen wiffen, und fur ein deutsches Unternehmen ift wohl vor allen Dingen ber beutsche Buchhandler xar' exorpy gefordert. Bas mich betrifft, so barf ich es freilich am Wenigsten wagen, Ihr Bebenten zu beseitigen, aber wir werben gar nicht an= fangen, ehe nicht eine bedeutende Anzahl von Theilneh= mern fich einfindet, und fo liegt gleich in ber Eroff; nung die Burgschaft bes wenigstens gelehrten Erfolges.

Run wenn Sie so guten Muthes sind, so geziemt es sich für mich nicht, an dem Gelingen zu zweiseln. Sie bleiben doch noch einige Tage in Stuttgart, wir wollen die Bedingungen sestssellen, das Uebrige muß der Correspondenz überlassen bleiben. Essen Sie morzgen Mittag bei mir, aber Punkt zwolf; von dem Unzternehmen reden Sie nicht, denn ein Erfolg hangt immer von der Verschwiegenheit ab.

Den anderen Tag fam ich und meine Reisegefahr= ten Hotho und Deder, bie inzwischen Cotta vorge= stellt worben waren, zur bestimmten Beit. Sulviz Boifferee, Wolfgang Mengel unb Gustav Schwab maren außer uns zugegen, und ein lebhaftes Gesprach, bas die Literatur, Die Bolfer und die Politik umfaßte, erhob fich zwischen uns. Gerade mar bie Rachricht von dem ploglichen und unerwarteten Tode bes Raisers Aleranber eingetroffen, und bie Ben= bung, die diese Begebenheit den europäischen Ungele= genheiten geben mochte, mas Conftantin, ber bamals noch als Raiser betrachtet wurde, für Uenberungen ein= auführen für gut finden wurde, beschäftigte alle ben offentlichen Dingen zugewandten Gemuther. Die Gegenwärtigen hulbigten gang verschiedenen Unfichten, und fo gab es Gelegenheit zu Angriffen .und Bertheidigun= gen, bie im Ganzen jedoch nicht in Bitterfeit übergin= Wir trennten uns ohne Saure, und ich folgte Cotta in fein Kabinet, um Beiteres über unfere Unternehmung mit ihm zu besprechen.

Hier kam mir zum Erstenmale eine ganz wunders bare Erscheinung vor. Ich hatte eine bestimmte Forsberung an Cotta gestellt, über Das, was man den versschiedenen Gelehrten andieten sollte, er ging nicht darauf ein, aber in einem anderen Sinne, als dies gewöhnlich geschieht: er wollte das Honorar erhöht wissen.

Man muß niemals, meinte er, ein Unternehmen so anfangen, als wenn man gleich von Sause aus ver= zweiselte. Das größere Honorar, das man sofort giebt, gewährt auch den Gelehrten mehr Spielraum zur Entswickelung ihrer Kräste; das Publikum sindet sich angezogen, einem Beginnen Dauer zuzumuthen, das die Anordner durch Das, was sie andieten, selbst für des gründet halten. Ich glaube Derjenige zu sepn, der zuserst den größeren Ehrensold, den Gelehrten gegenüber, einführte, und ich habe in Pausch und Bogen nie Gelegenheit gehabt, es zu bereuen. Die Literatur kann sich nur heben, wenn man sie wirklich achtet, und die Empfänglichkeit des Publikums steht in der genauesten Wechselwirkung mit dem Felde überhaupt, das man den Gelehrten erössnet.

Meine Erfahrungen in biesem Punkte waren so gering und Alles, was ich håtte sagen mögen, verschwand so völlig der gewiegten Autorität gegenüber, die ich vor mir hatte, daß ich mich in meine gezwungene Gehaltserhöhung sand. Alles Andere wurde dab abgemacht, unentschieden allein blieb, ob wir die Zeitschrift in Monatsheften oder in Wochenlieserungen herausgeben sollten, und ob sie in Augsburg oder in Berlin gedruckt würde.

Auf meiner Rudreise nach Berlin beschäftigte mich kaum etwas Anderes, wie die Literaturzeitung; dieselbe war fertig, aber ein Schiff ohne Wasser, ein Staat ohne Land und Bewohner, eine Möglichkeit ohne noch entsprechende Realität. Ich kam mir wie Don Quirote

vor, der auf den Kampf mit unbekannten Riesen loßgeht, und je phantastischer daß ganze Lustgebäude meiner Hossnungen war, desto mehr war es mir erlaubt,
es auszumalen, ihm sast unmögliche Schönheiten anzudichten, und eine Wirkung hervorzuzaudern, wie sie leider immer jeder Hauch der Thatsächlichkeit zerstört.
Doch erschien mir auch wieder daß vollkommen Abenteuerliche des ganzen Unternehmens im vollen Lichte;
wie sollten die verschiedenen Parteiungen zusammengebracht, die Anarchie, die der Gelehrtenrepublik einmal
eigen ist, beschwichtigt, und ein Ineinanderarbeiten bewirkt werden, daß doch unentbehrliche Bedingung
schien?

Doch das Leben und das Thun ist die beste Losung aller Schwierigkeiten, die immer nur das Nichtthun als gespenstische Seisenblasen erhebt, um die Thatigkeit das mit abzuschrecken. In meinem Eiser für das Unternehsmen hatte ich mich doch nicht mit bloß Phantastischem abgegeben, sondern schon sehr bestimmt an die Personen gedacht, an welche ich mich wenden, und die ich zu Genossen bas dald in die Welt zu Setzenden haben möchte. Es waren bloß zwei, die eine war hegel, mein theurer Lehrer, Sonner und Freund, die andere Varnhagen von Ense, dem ich sür manche Beschnstigungen große Dankbarkeit schuldig war, und der mir ganz der Mann schien, um mit Geist und dauerns dem Eiser eine solche Angelegenheit zu befördern.

Den Tag, nachbem ich in Berlin angekommen war, begab ich mich gleich zu hegel und fand ihn in eisnem grunen Schlafpelze mit schwarzer, barettartiger Ruge, eben mit ber einen Hand eine Prise aus seiner Dose nehmend, mit ber andern in Papieren, die unsordentlich vor ihm aufgeschichtet waren, etwas suchend.

Ei, find Sie auch endlich wieder da? fagte er lachelnd zu mir: Wir haben Sie schon seit einem Monate erwartet; ber Seheimerath Schulze glaubte, Sie wurben gar nicht wiederkommen, und die Professur, um die Sie sich beworben haben, gar nicht antreten.

Man läuft ja boch gerade nicht fort, wenn man etwas später kommt, erwiederte ich, und daß ich spät komme, hat einen guten Grund. Ich treffe nämlich nicht allein ein, sondern mit einer großen berliner Literaturzeitung.

Das mag mir eine schone Literaturzeitung senn; wo haben Sie benn ben aufgegabelt, ber bie unternehemen will?

Es ist eben kein schlechter Mann, es ift Cotta, beffen Bekanntschaft ich in Paris machte, und mit bem ich in Stuttgart bie Sache beinahe abgeschlossen habe.

Ei ber Cotta. Hat ber die Horen noch nicht verz geffen, und die schlechten Geschäfte, die man mit gewiffen Dingen im zweiten Jahre macht, nachdem sie sich im ersten gut anzulassen schienen. Aber der Cotta versteht die Sache besser wie wir Alle, und wenn ber etwas angefangen hat, so konnen wir uns feiner Leistung wohl überlaffen. Hat er Ihnen ben Borschlag gemacht?

Nein, eigentlich ich ihm. Ich meinte, eine Universstät, wie die Berliner, könne nicht lange mehr ohne eine literarische Zeitung bleiben, und die Wilkführ und das bloß Negative, das in den bisherigen Unternehmunsen der Art herrscht, erfordere, daß von einem großen Mittelpunkte aus dergleichen auf positive Weise betries ben würde.

So habe ich auch gemeint, und beshalb an das hohe Ministerium schon vor Jahren einen Aufsatz abgezgeben, worauf indessen bis jetzt noch keine Resolution erfolgt ist. Will man dort nicht anbeißen, so können wir es ja unter uns machen. Besorgen Sie nur vorzerst Ihre Prosessur. Von dem Anderen sprechen wir noch weiter.

Der Aufsatz, auf den sich Hegel hier berief, und der jetzt im siedzehnten Theil seiner Werke (S. 368—390) abgedruckt ist, hatte allerdings im Ganzen auf die wursdigere Stellung hingewiesen, die einer solchen Recensiranskalt zu verleihen sey. Aber er war von dem Gedanzten ausgegangen, daß sie zu diesem Ziele nur gelangen könne, indem sie eine Staatsanskalt wurde; und das Journal des Savans, welches schon seit so vielen Jahren besteht, und unter dem Patronate de Monseigneur le garde des scenux (Hegel XVII. 382.) sich besindet,

war ihm gleichsam ber Prototopus, auf ben er bin: Gegen biefe Unficht einer Staatsanstalt war ich von hause aus. Dir schien bas Unsehn, bas fich Begel bavon versprach, auch zugleich burch die Steifigteit und die Rudfichten verfummert, welche unabwendliche Kolgen eines folchen Ursprungs fenn mußten; Die beutsche Gelehrsamkeit war seit brei Jahrhunderten schon fo republicanisch geworben, baß es nicht gelingen konnte, ihr mit einem Male Die ftaatliche Autoritat als Borftand aufzustellen; eine Gesellschaft, von Gelehrten gebilbet, schien mir baber einen weit großeren Erfola au versprechen, weil ihr Ausgangspunkt selber bie Biffenschaft war, die fich burch nichts Unberes vertreten läßt. Gelbst bas Beispiel bes Journal des Savans mußte mit gegen Begel bienen, ber fich barauf flutte. Denn es war bekannt, daß unter allen frangofischen fritischen Blattern biefes bie wenigsten Abnehmer und Lefer hatte, weil die schwerpfundige Erudition, die hier in langsamer Bewegung einberschritt, nicht gut im Stanbe mar, Eingang und Theilnahme zu finden.

Nachbem ich Segel gesehen hatte, suchte ich herrn von Barnhagen auf. Mein Borschlag wegen ber Literaturzeitung fand nicht bloß Anklang, sondern, was ich
gar nicht hatte erwarten burfen, eine alle meine hoffnungen selbst überragende Stimmung. Varnhagen, der
in Beziehung auf Takt, Feinheit der Darskellung und
saubere Ausarbeitung des Stiles so wenig Gleichstehende

in Deutschland findet, und der durch Treue ber Gefins nung, burch einen Gleichheitsfinn, wie er ber Wiffenschaft geziemend ift, so wie burch ausbauernben Gifer, ein jedes Unternehmen beben wird, bem er fich augesellt, nahm, was ich ihm von der Angelegenheit und von Cotta fagte, mit übersprubelnbem Enthufiasmus auf. Er malte mit gang anderen Farben, als mir zu Gebote standen, den eventuellen Erfolg aus, den diefe Literatur= . zeitung baben konnte: wiederhergestellte Burbe ber Literatur, Freiheit ber Unfichten und bes Mitwirkens, Unparteilichkeit in ber Sache, mit gewahrtem Unftanbe ber Korm nach, Berbannung ber Unonymitat, bie wir bamals noch mit unschonenbem Ausbruck bas Banbis tenwesen nannten, bas waren ungefahr bie Grunbfate, wie sie im hin = und herreben über die Sache hervor= traten. Frau von Barnhagen, bie geiftreiche, rhapsobische und incifive Frau, belebte bei unseren Abendgespras chen die Hoffnungen, die fich kund gaben, und schickte uns, wie eine Spartanerin ober Romerin ihre Kinder in die Schlacht gesendet haben wurde, dem fritischen Feuer entgegen, bas wir anzunden wollten.

Einige Wochen vergingen, ohne daß Anderes geschah, wie das Besprechen über die Weise, wie man eine Gessellschaft, zu der nun auch Hegel seine Einwilligung geben mußte, zu bilden haben wurde. Inzwischen hatte ich eine Professur erhalten; meine Correspondenz mit Cotta war eifrigst fortgeführt worden. Hegel und Barn-

bagen communicirten mit mir über allerlei Mittel ber Ausführung, ohne daß jedoch alle Bedenklichkeiten über bie fich entgegensetenben Sinderniffe gehoben gemefen waren. Ich erinnere mich fehr wohl, bag, als ich mit Begel und Sotho in ben Pfingstfeiertagen von 1826 auf einige Tage nach Potsbam ging, Segel noch gar nicht befriedigt von Dem schien, was bisber fich gemacht batte; er batte allerlei Aber zu opponiren, und in fei= ner Grundlichkeit alle Seiten und Schwierigkeiten in allen ihren Ruancirungen betrachtend, hatten biese oft bie Wirkung, die Substantialität ber Sache zu verdeden. Mir war bagegen ein jedes Aber verhaft, und weil ich mich junger und lebhafter fühlte, so behauptete ich immer, daß wenn man einem eben erst werbenben Menschen die Schranken, die er zu durchbrechen haben wurde, vorher erzählte, er niemals fich entschließen mochte, geboren zu werben.

Am 18. Julius 1826 endlich erließ Hegel, dem wir die Führung der einleitenden Schritte allein überlassen hatten, ein Circularschreiben an folgende Manner, mit denen mundliche Besprechungen schon stattgefunden hatten. Bur Universität gehörten davon Boech, Bopp, Dirksen, Hegel, von Henning, Fr. Hufeland, Heinr. Leo, Marheineke, Carl Ritter, von Raumer, Schulz und ich. Pohl, Johannes Schulze, Strecksuß, Barnhagen und Baagen traten diesem Bereine bei, doch hat Raumer eigentlich

nie baran Theil genommen, sondern sich von Sause aus wieber bavon entfernt. In ber nunmehr am 23. Julius in Hegels Hause abgehaltenen Versammlung der eben genannten Gelehrten wurde die Gesellschaft, der man ben Namen ber Societat für wissenschaftliche Kritik bei: legte, für constituirt erklart, diefelbige in brei Rlaffen, bie philosophische, die naturwissenschaftliche und die hiftorisch philologische getheilt, und für jede dieser Abtheilungen ein Secretair gewählt. Für bie philosophische Rlaffe murbe ich, fur bie naturmiffenschaftliche Schuls und für die hiftorisch philologische Leo ernannt. ferdem übergab man mir die Leitung ber sammtlichen -Geschäfte in so weit, als man mich zum Generalsecres tair ber Gefellschaft bestimmte, worin die Berpflichtung lag, für die Ordnung bes Manuscmpts, für bas Gelbwesen und für ben größten Theil ber Correspondenz Sorge zu tragen. Es wurde ferner beschlossen, bas Statut ber Gesellschaft zu entwerfen, und bamit reglementarifche Berordnungen in Berbindung ju feten. Auch biese Arbeit fiel mir zu.

In vier bis funf Sigungen biscutirten wir mit ber größten Umständlichkeit und Weitläuftigkeit die vorgesschlagenen Gesehe. Wer diesen Debatten beigewohnt, und die Schärse bemerkt hatte, mit der im Einzelnen bin und her gestritten wurde, hatte nicht minder an eine sehr lange Dauer dieser gesehlichen Bestimmungen glauben muffen. Es ist dies aber der Unterschied der Engs

lander, Frangosen und Deutschen, daß die Ersten inflinct= mäßig an ber Form halten, bie zweiten bieselbe bem Inhalte vorziehen, und daß die Letten endlich aus Liebe zu einem vermeintlichen Stoffe fich gar bald aller Form zu entschlagen wiffen. Ich erinnere mich noch fehr wohl, daß ich von Sause aus, wenn ich mit einer gewiffen Keierlichkeit prafibiren und Rube gebieten wollte, bas Gelächter ber übrigen Mitglieder erregte. glementarischen Unordnungen wurden noch eine Beitlang ftreng gehalten, bann ichob man fie mehr und mehr bei Seite, und endlich bachte man kaum weiter baran, bag man ein Statut befige. Der Umftand, bag spater nur bie redigirenden Mitglieder an den Situngen Theil nahmen, dag von diefen ungefahr nur die Salfte erschien, und bag beswegen eine gewisse Bertraulichkeit nicht ausbleiben konnte, trat ber Sandhabung bes Re alements feinblich entgegen.

Ich will nun von den wissenschaftlichen Grundsten spen sprechen, welche in diesen vorläufigen Sitzungen sestigestellt wurden. Zuerst wollte man nicht bloß einzelne Bücher anzeigen und beurtheilen, sondern zu bestimmten Perioden, am Ende des Jahres oder sonst, eine allgemeine Uebersicht des Ganges der ganzen Literatur, der neuen Entdedungen und Fortschritte überzhaupt geben. Man schloß von den wissenschaftlichen Werten, die in den Kreis der Gesellschaft zu fallen hatten, zuwörderst diesenigen aus, welche mehr dem Hand-

werke als ber mahren Gelebrfamkeit angehörten. ihnen rechnete man die meisten Compendien, alle Schriften über Paftoraltheologie, 'Schulbucher und folche Musgaben von Classikern, die mehr zu einem Handgebrauch angefertigt waren; endlich okonomische und technische Berke. Es sollten bie Bucher nicht zufällig, und weil gerade ein Recensent dafür da ware, beurtheilt werben, sondern man beabsichtigte gleichsam, wie vor Sochge= schwornen, die Voruntersuchung anzustellen, ob die Schrift eine mahrhaft wurdige fen, die Wiffenschaft bereichere, und beswegen eine Anzeige verdiene. Die Recenfionen follten vorgelesen, gepruft, und nur bann gugelaffen werben, wenn fie Unftand mit Burbe und Haltung bes Tones zu verbinden wußten. wurde einstimmig ber Beschluß gefaßt, daß Anonymität unter keiner Bedingung zu gewähren fen, daß ber Richter keine Behme üben, sonbern mit feinem Namen dem Schriftsteller gegenüber stehen muffe. Diese lette Un= ordnung war gleichsam bie Erganzung aller vorange= gangenen Bestimmungen.

Merkwardig ist es, und wir konnen die Betrachtung hier schon anschließen, daß kein einziger dieser mitgetheilten Grundsate der Erklarung der Rechte der Schriftskeller und Recensenten, im Laufe der Zeit unangesochten stehen blieb. Nachdem ich zweimal, im Ansange des Jahres 1828 und 1829, eine Uebersicht über den Sang der Literatur in den Jahrbüchern zu geben ver-

fucht hatte, ging die Sitte, eine folche auszuarbeiten, unter bem folgenden Generalsecretariate vollkommen unter; man hielt fie fur unmoglich, und fie war es, nach ber Weise, die man eingeschlagen hatte, auch burchaus geworben. Die ausgeschloffenen Prebigten, Schulbucher, Sandausgaben und Compendien schlichen fich burch eine hinterthur wieder ein, indem man bas Princip geltend machte, daß unnute Bucher burch gute Recensionen gehoben werben konnten; bie Borbeurtheilung ber Bucher ging mehr in eine bloße Nennung und in ein Unerbieten von Seiten ber Recenfenten über; bas Borlefen ber Rritifen verschwand nach einem Jahre ganz, namentlich wegen ber vielen Zeit, die barauf verwendet werben mußte, und weil es bequemer fchien, bem Urtheile zweier Referenten Glauben zu schenken; endlich wurde auch zulett die Nennung der Namen angetastet, indem man für kleinere Unzeigen die Unonymitat zu gestatten und beinahe zu fordern schien.

Große Schwierigkeiten machte es, bem Kinde einen passenden Namen zu geben. Die Bezeichnung Sahr=buch er für wissenschaftliche Kritik wurde end=lich durchgeset, doch nicht ohne große Discussionen, ob das Wort Berliner nicht dabei stehen müßte. Man kam darin überein, die Zeitschrift nicht in Monatshef=ten, sondern in wöchentlichen Lieferungen auszugeben, und nach einigem Zögern wurde auch darein gewilligt, sie in Augsburg drucken zu lassen. Die Censurfreiheit,

beren wir bort genoffen, die größere Bequemlichkeit, welche Cotta baburch haben wurde, waren die Grunde, welche uns endlich bewogen.

So war benn alles Vorläufige eingerichtet, als ich im September 1826 von ben redigirenden Mitgliebern der Gesellschaft Auftrag und Vollmacht erhielt, mich nach Stuttgart zu begeben, um bort mit Cotta befinitiv abzuschließen, und die Zeitschrift, als im Januar 1827 erscheinenb, ankundigen ju laffen. Gine Schwierigkeit war nur babei, man wußte gar nicht, wo fich Cotta bermalen befand. Er batte balb in Munchen, balb in Stuttgart zu thun, mar eine Zeitlang in dem Wildbade Rreuth gewesen, mochte sich auf seinen wurtembergi= schen, bairischen ober babischen Besitzungen aufhalten, und es konnte sich leicht ereignen, bag, indem ich ihn in seinem Wohnorte aufsuchte, er zum Trope gerade anderwarts beschäftigt war. Endlich lief ein Brief von Cotta ein, ber ebenfalls nichts Bestimmtes über seinen Aufenthalt melbete, mir aber etwas mysterios anzeigte: ich wurde von feinem Correspondenten, herrn Ruffner in Nurnberg, bas Beitere erfahren. Am 11. Septem= ber war ich mit meinem Freunde Hotho im Reisewa= gen, um über Jena, Coburg und Bamberg nach Nürnberg zu geben.

Als ich bort angekommen war, kostete es mich zuvorderst eine gewaltige Muhe, den herrn Kuffner herauszusinden. Da mir der Stand besselben in dem Cot-

taschen Briefe nicht angegeben war, so meinte ich zuerft. es wurde wohl ein Buchhandler fenn, aber kein Buchbanbler kannte einen Collegen Ramens Ruffner. glaubte nun, nach einem Privatgelehrten ober Kaufmann forschen zu muffen, aber ber Erfolg war eben so vergeblich. Endlich erfuhr ich ganz zufällig durch einen Rellner bes Bairischen Sofes, in welchem wir wohnten, bag er zwar einen Herrn Ruffner kenne, aber gewiß keinen folchen, mit bem ich zu thun haben burfte, benn es fen ein Gewurzkramer. Gang verzweifelt barüber. meinen Mann nicht finden zu konnen, wollte ich es endlich mit bem Gewurzframer versuchen, und bat ben Sausknecht, mich binguführen. Es waren nur einige Schritte vom Wirthshause. Ich trat in einen gaben ein, ber etwas Kellerartiges an fich trug, und fah einen ziemlich alten Mann figen, ber Pfeffer emfig zu wiegen fchien. Bang betreten ging ich auf ihn los, und fagte ihm: herr von Cotta habe mich an einen herrn Ruffner in Nurnberg gewiesen, von dem ich erfahren follte, wo jener sich jett befinde. Ich wußte aber nicht, ob ich mit bem rechten Mann spräche.

"I bind wohl," sagte er lächelnd, und indem er mich mit abgenommener Brille ansah, "ober i'weiß nit, wo er ihunder stedt."

Der Correspondent bes herrn von Cotta bildete mir jest eine so komische Figur, daß ich nicht umbin konnte, mich weiter mit dem guten Manne einzulassen und bald

herausbrachte, daß er die Nurnberger Geldgeschäfte Cottas besorgte, die wahrscheinlich in besseren Händen sich befanden, als wenn sie ein großes Banquierhaus, oder eine große Buchhandlung gehabt hatte. So viel Trost schöpfte ich denn auch für mich in diesen Reden, daß Herr Kuffner meinte, Herr von Cotta müßte gewisser Gründe halber, die er mit seierlichem Tone verbarg, am 24sten September in Stuttgart seyn.

I wunsch gluckliche Reif, un gutte Geschäft, fagte ber Mann, als ich wegging, indem er sigen blieb, und bie Muge abnehmend Pfeffer zu wiegen fortsuhr.

Wir hatten bis zum 24sten September noch einige Tage vor uns, und gedachten sie in Nördlingen zuzusbringen, wo schöne Bilber von Herle und Scheiffelin sich vorsanden, und das gar nicht entsernt von der Gallerie des Fürsten von Wollerstein Dettingen lag, die für deutsche Kunst so bemerkenswerth erschien. Von dort wandten wir uns über Aalen nach Stuttgart, und hateten das Glück, auch Cotta daselbst anzutreffen.

Seit dem letten Briefe, den ich von Cotta erhalten hatte, war inzwischen ein Incidenzpunkt eingetreten, der für die eben entstehen wollenden Tahrbücher gefährlich zu werden drohte. König Ludwig von Baiern hatte seine neue Regierung mit dem Plane begonnen, die Universität Landshut nach München zu verlegen. Es war überall verbreitet worden, daß die neue Universität in einem Style erbaut werden solle, wie nie eine errichtet

Manner wurden aus allen Gegenben bes gemelen. beutschen Baterlandes verschrieben, und es hieß, sie bat= ten ben Ruf bereits angenommen: Rrafte und Gelbmittel waren bem Gerüchte nach vollauf vorhanden, und wie für bie Kunft in Munchen ein neues Leben begonnen hatte, so sollte auch fur die Wiffenschaft bas Gleiche geschehen. Die baierische Regierung hatte sich um dieselbige Beit an Cotta gewandt, ihm die Erlaubniß zu einem artistisch buchhandlerischen Ctablissement in Munchen gegeben, und ihn aufgeforbert, eine Litera= turzeitung zu übernehmen, bie von ber Universitat und ber Afabemie ber Wiffenschaften ausgeben sollte. Cotta fand fich tomit im Gebrange zwischen ben Bebingungen. welche er ben Berliner Gelehrten gewährt hatte, und ben Anforderungen, die, da fie in Munchen vom boch= sten Orte kamen, nicht gut abgelehnt werben konnten. Er wollte noch nicht mit mir abschließen, sondern lavi= ren, und kam endlich auf ben Gebanken, mir eine Bereinigung bes Berliner und bes Munchner Unternehmens vorzuschlagen.

Sehr gern, sagte ich, werden wir darein willigen: was kann es uns schaden, in den Münchener Gelehrten tüchtige Mitarbeiter zu sinden. Ueber die Weise, wie bald hier, bald bort die Herausgabe bewirkt werden könnte, durften wir schon einig werden. Aber die Münchener wollen sich erst zu einem solchen Unternehmen sammeln: wir sind fertig: zweimal kann ich nicht nach

Stuttgart kommen, und durch Correspondenz kann der Contract nicht füglich geschlossen werden. Haben Sie die Gute, mich abzufertigen, und ich will nach beendigter Sache nach Munchen reisen, um die Vereinigung beider Recensiranstalten, zu einem gemeinsam gehenden beutschen Gerichtshose mit zweien Senaten, zu Stande zu bringen.

Cotta befann sich eine Zeitlang, endlich willigte er in meinen Vorschlag ein. Hätte ich das Eintreten unserer Literaturzeitung von dem Münchener Anschluß abhängig gemacht, so würde dieselbe nie zu Täge geförsbert worden seyn. Der Contract wurde nach den vorher brieflich bestimmten Bedingungen abgeschlossen und unterschrieben, und ich trat noch an demselbigen Tage meine diplomatische Reise nach München an.

Hier werben ber Erzählung von bem Erfolge ober bem Mißgluden ber Unterhandlung einige Schilberunsgen bes bamaligen Münchener Zustandes vorangehen mussen. Zum zweiten Male follte sich die alte Ingolstädter\*) Universität auf die Reise nach einem andern Orte, diesmal nach der Hauptstadt, begeben, und Alles war in den höchsten Erwartungen, welcher neue Glanz dieselbe hier auszeichnen möchte. Man konnte unter den Münchener Gelehrten zwei ganz verschiedene Ragen uns

<sup>\*)</sup> Diese Universität war von Ingolstabt nach Canbshut verslegt worben.

terscheiben, welche, wie die Mongolen und Tartaren in China, zwar neben einander wohnten, aber in Beift, in Sprache, in Sinn und Gemuth vollkommen von einander Es waren die Altbaiern, und die hinzuge= kommenen, allen andern beutschen Landen angehörigen Manner, die ber Ruf großer Freigebigkeit nach Munchen gezogen hatte. Die Altbaiern hatten eine fo eigenthumliche Bilbung und waren auf bas Autochthonische und Seltsame berfelben so verseffen, baß fie, wie die ofterreichischen Gelehrten, von bem übrigen Deutschland wie geschieben waren, und es kaum gelang, fich in einem wiffenschaft= lichen Gespräche mit benselben zu verständigen. betrachteten die Fremden, die man herbeizuziehen bemuht war, wie Eindringlinge, beren man füglich entbehren konne, und fie waren ftoly barauf, wie ein eigenes Bier, fo auch eine eigene ihnen zufagende Biffenschaft zu befigen. Als ich eines Tages mit einem jest verstorbenen altbaierischen Professor in bem englischen Garten spazieren ging, und die Universitat gludlich schatte, daß fie fich der Unwefenheit Schellings zu erfreuen haben wurde, antwortete biefer mir: "Ei, was haben wir benn ben Schelling nothig: wir besiten ja einen weit flareren Philosophen."

Und wen benn? fragte ich barauf verwundert.

Rennen Sie ben Meilinger nicht?

Ich mußte allerdings gestehen, nie von ihm gehört zu haben. Wie aber die Altbaiern einen ihnen allein zuständigen Philosophen besaßen, so hatten sie auch ihre

historiker, Juriften, Merzte und Naturforscher. Beil fich in Desterreich das Fremde nicht niederläßt, betrach= tet man es wenigstens mit Milbe; hier in Baiern, wo bas auslandische Element von vielen Seiten herbeigezo= gen murbe, wo ein Theil des Inlandes felbst, Franken, Schmaben und ber Rhein fur Ausland gehalten murbe, mußte es aber oft zu Collisionen mit bem eingebornen Elemente kommen. Die Fremden, welche bier bei alle bem bas Bedeutenofte leiften, Cornelius, Rlenze, Schelling, Niethammer, Roth, Thiersch und Andere, find ba= . ber genothigt, eine Art von Gegensat zu bilden, und befinden fich mehr in ber Stellung hochstehender und gebruckter Auslander, wenn fie es nicht vorziehen, zu ben anderen Sahnen überzugehen, und fich zu bem Biere und ber Wiffenschaft ber Altbaiern zu bekennen. Seiten ber Regierung hatte wenigstens mahrend meines Aufenthaltes in Munchen diese altbaierische Tendenz etmas abgenommen. Es gab keinen bedeutenden Mann in Deutschland, auf ben man nicht ausging. Tieck, Savigny, Raumer waren gerufen, und hatten auch, wie man behauptete, bereits zugefagt; fie murben unfehlbar, hieß es, zu Oftern 1827 eintreffen. Als man nun nach bem Gehalte fragte, bas diefen Mannern geboten worben ware, so wurde bald ein erstaunlich hobes genannt. balb aber bemerkt, daß man bies späterbin reguliren mochte. Aus Allem, was bereits unternommen worden war, aus Allem, wovon man sprach, konnte man inbessen, absehen, daß der Glanz der Universität wohl mehr in dem Wunsche, als in den Krästen, mehr in Reden, als in Thatsachen, mehr in Dem, was München schon besaß, als in Dem, was es noch erringen könnte, liegen durste. Man schmeichelte sich auch mit Fremdartigem, das von der Universität ganz ablag. Man glaubte, die Nähe Italiens würde viele Norddeutssche hinziehen, als wenn der Werth der Münchener Hochschule in einer Entsernung von ihr liegen könnte, und als ob solche, die nach dem hesperischen Lande reissen, es nicht noch vorziehen würden, München dazu zu sehen.

Die Gegensatze bes altbaierischen und fremden Elements machten sich auch in dem Eindrucke bemerklich, ben Unparteiische in Beziehung auf die geltenden Zusstände erhielten. Wie, wenn im Monat April warmes und kaltes Wetter neben einander geht, so wanderten hier Liberalismus und Jesuitismus Hand in Hand. Man konnte bisweilen ganz entzückt seyn, wenn man an die Worte freier Selbstständigkeit, welche der König aussprach, erinnert wurde, wenn man an die Munissenzi in der Kunst, an das Streben in der Wissenschaft bachte: aber damit konnte man wieder die den Klöstern, ia selbst den Redemtoristen zugewandte Gunst nicht verzeinigen; es widersprach der dunkle mittelaltrige Ton, der allen diesen Unternehmungen beigelegt war, das Erzbalten der Particularitäten, und bas Aussischen neuer

Besonderheiten, welche mehr als jemals im Schwunge waren. Späterhin hat sich das lettere Moment noch bedeutend vermehrt, und es sind sogar die Benediktiner als Stute der Wissenschaft zu hulfe gerufen worden.

Diese Buftande mußten mich gleich bavon überzeugen, welchen Beiftand ich bier fur unsere Zeitschrift zu erwarten hatte. Alles war noch anarchisch, und an ei= nen Berein gleichgestimmter Manner, wie es nothig gewesen ware, gar nicht zu benten. Obgleich Thiersch in ber bamaligen Zeit nicht im Geringsten zur Opposition gehorte, und in mehr als einer Beziehung von bem kunftigen Glanze ber Universitat sich bas Beste versprach, so konnte er boch nicht laugnen, bag in ben erften Zeiten eine Literaturzeitung in Munchen nicht füglich zu Stande kommen konne. Die fruber bei Fleisch= mann erschienene mar unbemerkt wiederum verschieden. Die Akademie ber Wiffenschaften, von ber bas neue Unternehmen ausgehen durfte, hatte fich mit ber eben entstehenden Universität barüber in Berftandniß seten muffen, bies konnte aber erft einige Beit nach bem Bufammentreten berfelben geschehen. Niethammer mar gang ber gleichen Unficht, und die Aufforderung der baieri= schen Regierung an Cotta schien mehr eine eventuelle Runftigkeit, als ein jest zu Bewerkstelligendes zu bezwecken. Eine einzige Busammenkunft, welche ich mit bem bamaligen Staatsrath, fpateren Minifter von Schent hatte, bestätigte mich immer fester in ber Deis

nung von ber Unfabigfeit ber Minchener, ein folches Unternehmen fraftig zu unterftugen, ober felbst zu bal-Ich hatte herrn von Schenk einen Brief von Cotta zu überbringen: ich fand einen noch jugenblichen, schönen, rothwangigen Mann, ber von ber entfernten Absicht ber Regierung sprach, eine Literaturzeitung mit ber Universität und ber Afabemie in Berbindung zu feben, ber auch mit biplomatischer Wendung binzusette, baß er gar nichts bagegen baben wurde, wenn bie Berliner Rrafte fich anschloffen, ber aber weber zu mir, noch zu meiner Mission Bertrauen batte. Dieser Mangel an Butrauen lag barin, bag ich mich bisher als Gegner ber biftorischen Schule gezeigt hatte, bie nicht bloß bei herrn von Schent, sondern fast bei allen munchener Gelehrten in hohem Ansehen ftand. Als ich herrn von Schenk bemerklich machte, bag wir bereits fertig und geschloffen feven, gab er mir ben Rath: wir follten nur anfangen und vorangeben: ber Anschluß Munchens wurde fich alsbann wohl finden.

Diese Lage ber Sachen veranlaßte mich, von Minschen aus an Cotta zu schreiben, und ihm anzuzeigen, daß an eine Bereinigung des Südens und Nordens von Deutschland gar nicht zu benten wäre, daß es noch lange dauern könnte, ehe man in München zu eisnem Entschlusse und bessen Ausschluftung kommen würde, daß wir indessen gerüstet sepen, und am Isten Januar 1827 ins Zeug treten könnten. Was ich ihm von der

Berzögerung bes munchener Unternehmens melbete, bewährte sich spaterhin aufs Glanzenbste. Erst vor wenigen Monaten, also zehn Jahre spater, ist die munchener Literaturzeitung erschienen, und zwar so farblos, bag man ihr das Horostop im Boraus stellen könnte-

Während dieses Munchner Aufenthaltes brachten wir die meisten Abende in Thiersche hause zu, und ich müßte undankbar senn, wenn ich nicht der liebevolslen Aufnahme, der freisinnigen und geistreichen Gesspräche, des offenen und hiderben Besens Erwähnung thun wollte, das uns hier entgegen kam. Dhne irgend den Zwed meiner Reise im Geringsten erreicht zu has ben, kehrte ich nach Berlin zurück, und der Unschluß dreier munchener Manner, Bening Ingenheims, Rietzhammers und Thierschs waren alle Früchte, die ich nach Hause brachte.

Auf diese erste Zeit der Errichtung der Jahrbucher für wissenschaftliche Kritik, auf den Eiser, den Fleiß, den Enthusiasmus, der hier herrschte, kann ich nur mit der Wehmuth zurücksehen, womit Jemand im Mannessalter seine durchlausene Jugend betrachtet. Alle anderen wissenschaftlichen Arbeiten und Geschäfte standen bei mir für den Augenblick zurück, und die Correspondenz, die Freude, Mitarbeiter angeworden zu haben, das Leidswesen, wenn-Jemand abschrieb, waren die Alles ausschliebenden Beschäftigungen und Leidenschaften geworden. Es mußte für die Anzeige der Jahrbucher gesorgt und

bieselbe biscutirt werden: Manuscript sollte beschafft' sepn, und die erste materielle Noth und Armuth eines solchen Unternehmens selbst ist ein so machtiger Hebel und Anreiz, daß die Freude, für den Augenblick geholfen zu haben, unendlich befriedigender, wie das Gefühl, im reichsten Besitze zu sepn, ausfällt.

Wenn in Frankreich ober in England ein solches National-Unternehmen angefündigt wurde, so burften bas Publikum, ja felbst bie Gegner basselbe zuvorderft erwarten, feine Acta und feinen Geift fich entwickeln laffen, und bann, wenn fie es nicht zustimmend begru-Ben, ihr Urtheil fallen. Unbers verhielt es fich in Deutschland. Kaum war die Anzeige in der Allgemei= nen Zeitung erschienen, so wurde von einem sonft geiftreichen und gefinnungsvollen, hier aber mißtrauischen Schriftsteller eine Warnungsbrochure angekundigt und verbreitet; ber Staat wurde angeschulbigt, hinter ber Literaturzeitung fich zu verbergen, die Freiheit ber Biffenschaft und bes literarischen Strebens wurde als gefahrbet bargeftellt; ja die Rennung ber Namen felbst als ein Mittel betrachtet, alles Tuchtige zu unterbrucken. Ein in spateren Jahren zu bichterischem Rufe gelang= ter Abvocat, ber vor feinem Ende biefe poetische Errungenschaft wiederum in schlechte Sournalistik verzettelte. Mullner griff mich und bie Sahrbucher, in feiner neuen Zeitschrift, ber Mitternachtszeitung, burch endlose Artikel an; es wurde auch lange por bem Erscheinen

schon ein Name erfunden, um sie in den Augen und wieder und gewöhnlicher Leser herabzudrücken. Man nannte sie die Hegelzeitung, und die Hauptanklage bestand gegen sie in den ersten Jahren darin, daß sie nicht allen Systemen ihre Reihen eröffne, sondern nur einer bestimmten Lehre zugethan ware.

Wir wollen diese Beschuldigung bier einen Augenblick betrachten und aufweisen, daß fie gar keinen Grund hatte. In bem ersten hefte ber Jahrbucher erschienen Abhandlungen von Boech, Barnhagen von Ense und Streckfuß, im zweiten von Purkinje, Bopp und hirt, bas beißt von lauter Mannern, die mit Begel zwar in freundschaftlichen Beziehungen ftanden, aber mit bem Syftem gar keine weitere Berbindung hatten. berühmten Namen, die bis zum ersten Januar 1828 beigetreten waren, gehorten Goethe, Beffel, Bilbelm v. humbolbt, August v. Schlegel, v. Baer in So= nigeberg, Carus, Boifferee, Creuzer, Gefenius, Emald, Medel, v. Pfuel, Fr. Rudert Thibaut, v. Bangenheim, v. Stagemann, Belfer und eine Menge Anderer, die in ihren verschiedenen Bissenschaften und Disciplinen schwerlich ben Begelschen Ansichten gefolgt waren. Wir konnten freilich in Beziehung auf Philosophie und alle babin einschlägige Seiten nicht gut eine gurudftebenbe Richtung gulaffen. Unter allen Disciplinen ist gerade die Philosophie die nothwendig eifersuchtigste, nicht aus Reid, ober fonftigen

bosen Eigenschaften, sondern weil sie, wenn sie eine wahre ist, die vorangegangenen Seiten ohnehin in sich aufgenommen hat, und diese nicht mehr allein auftreten lassen kann, ohne zu einer rückgängigen Bewegung zu schreiten. Wir dursten uns, indem wir Hegel besaßen, nicht weiter darum grämen, wenn uns der Beistand von Salat und Meilinger entging, oder wenn die verschiedenen Philosophien, welche sogar, die Wolfsische nicht abgerechnet, noch in irgend einem Schlupswinkel von Deutschland hausten, ihren mehr grämlichen als einschneidenden Haß gegen uns geltend machten.

Eine Abneigung Segels, irgend Jemanden zuzulaffen, ber mit seinem System nicht im Einverstandnisse gewesen ware, ift mir mabrend ber funf Jahre, bie wir in ber Redaction ber Sahrbucher zusammen verlebten, nur ein einziges Mal vorgekommen. Es war bie Erklarung, bag, wenn man Schleiermacher Untrage machte, er, Beget, fich von ber Gefellschaft zurudziehen wurde. Die Sitzung, in der dieses Thema besprochen wurde, gehorte zu einer der fturmischesten, die wir überhaupt gehabt haben, fie fand im December 1826 ftatt. Boedh mar, mas spaterhin febr felten geschah, gegenwartig, und ba wir bei ber bevorftebenben Berausgabe ber Zeitschrift an eine Vermehrung ber Mitarbeiter ben= ken mußten, so las Bodh ben Universitätscatalog vor und fam auch auf ben Namen Schleiermacher. Biele Mitglieber, namentlich Barnhagen, maren ber

Ansicht, daß man auch biefen auffordern muffe, bag überhaupt gar keine Ausschließung stattfinden burfe. Begel aber fprang von feinem Sige auf, ging mit beftigen Schritten auf und ab, und murmelte vor fich bin, daß dies nichts Anderes heiße, als ihn felber vertreiben. Nachdem hin und her, fur und wider gestritten und geschrieen worben war, wurde endlich ber immer ftarter werbenbe garmen baburch beseitigt, bag man barauf aufmerkfam machte, es fen gerathener, Schleiermachern nicht einzulaben, weil bieser ber Aufforberung nicht Folge leiften und somit die Gefellschaft fich etwas vergeben mochte. Auftritte ber Art kamen spaterhin nie wieder vor, aber Begels Biberwillen ge= gen Schleiermacher beruhte gar nicht auf wiffenschaft= lichen Berschiedenheiten, sondern lediglich auf personli= chen Berhaltniffen, beren Initiative Schleiermacher gur Last fiel. Es hatte bieser namlich mit allen Mitteln, welche ihm zu Gebote ftanden, hegel von der philoso= phischen Classe ber Atabemie ber Wissenschaften fern gehalten, und die Aufnahme in die Akademie war nicht ohne Bezug auf biesen einen Mann burch Schleierma= cher bebeutend erschwert, und felbst, wenn eine Minori= tat sich widersetzte, unmöglich gemacht worden. Beit vor Begels Tobe lofte fich biefer Wiberwillen in etwas, und einige Monate vor bemfelben fab ich Be= gel und Schleiermacher im freundlichsten Gesprache ben Rutschberg von Tivoli berunterfahren.

Rachbem wir ein Jahr lang, mit sparsamen Borrathen, aber mit gutem Duth und Gifer unseren Saushalt geführt hatten, sah ich mich genothigt, erst bas Generalsecretariat, bann bie Classendirection und end= lich auch die Caffengeschafte, die ich anfanglich noch behalten hatte, nieberzulegen. Die Menge biefer literarifch= okonomischen Geschäfte, die Maffe ber Briefe, die noch nicht lithographirt waren, sondern alle geschrieben werben mußten, und zwar ohne Beibulfe eines fpaterbin erst angestellten Schreibers, jogen mich so fehr von al= len eigenen, wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten ab, daß ich gar nicht mehr zu benfelben gelangen konnte. Meine Geschäfte gingen an herrn von henning über, ber fie feitbem mit nicht genug anzuerkennenbem Gifer und mit ben uneigennutigften Beitopfern vermal= tet hat. In der Redaction der Jahrbucher blieb ich aber, nach wie vor, und bin noch heute nicht baraus geschieden.

Die Sahrbücher für wissenschaftliche Kritik aber blieben nicht, was sie im Anfange hatten seyn sollen, sonbern veränderten vollkommen ihren Charakter. Anstatt über der Wissenschaft als besprechendes und zusammenziehendes Organ zu stehen, solgten sie derselben, wie jede andere literarische Zeitung, und überließen es der Gunst des Augenblicks, ob ein wichtiges Buch angezeigt werden dürfte oder nicht. Zum Theil waltete allerdings der Zufall oft auf verrätherische Weise, und

zerftorte alle auten Plane und Einfichten. Saumselige Recensenten, auf die man fich verlaffen hatte, ließen ihre Kritiken niemals verabfolgen; inzwischen war bas anzuzeigende Buch alt geworben, und ein neues an bie Stelle getreten; Ueberfleißige überschwemmten uns theils mit beftellten, theils mit unbeftellten Beurtheilungen, und brangen, wenn man Einiges abgewiesen hatte, boch mit Anderem burch. Ein Sauptfehler aber mar, bag man nicht alle Sahre einzelnen wiffenschaftlichen Mannern ben Auftrag gab, bie Erscheinungen innerhalb ih= res Faches zu einem überfichtlichen Resumé gufammen= zuziehen, wie es die Hallesche Literaturzeitung in der neueften Beit, freilich in bochft außerlicher Beife, versucht hat, und wie es am Ende auch wohl noch bei ben Sahrbüchern zu Stande kommen muß. Sonderbar aber mar es, bag ber Crebit ber Jahrbucher muchs, je mebr fie ibrer eigentlichen Bestimmung untreu wurden, und daß fie es nur bann erlangen konnten, als ebens burtig begrußt zu werben, wie fie in bas gewohnliche Niveau ber übrigen Schwestern zurücktraten. Seut zu Tage ift es ungefahr bie offentliche Meinung, bag bie Sahrbucher die grundlichste, am Besten unterstütte und ernsteste Literaturzeitung seien; ber Sag bat fich gelegt, und eine ruhige Collegialitat ift an die Stelle getreten. Aber es ift auch ber Glang ber erften Stiftung, ber wiffenschaftliche Gifer ber fruberen Beiten, und bie abnorme und unterscheidende Bebeutung baraus verschwunden. Drei Manner, Barnhagen, Marheineke und Schulze, haben fie durch Treue, burch fleißiges Bestuchen ber Sigungen, und durch sonstige Emfigkeit geshalten.

Als im Jahre 1829 herr von Cotta fich wegen ber Bollangelegenheiten eine Zeitlang in Berlin aufhielt, wohnte er, ba er felbst Mitglied ber Gesellschaft war, baufig ihren Situngen bei. Der Druck in Augsburg hatte mehrere Unbequemlichkeiten gehabt; bie Correcturen waren oft forglos gemacht; bei bem noch nicht gehobenen Mangel an Manuscript war es schwierig, einen Monat vorher Das, was man gebruckt haben wollte, nach Augsburg zu fenben. Biele Mitglieber verlang= ten baber die Verlegung bes Drudes nach Berlin, ber ich mich aus manchen Grunden widersette. geschah, und bas Ministerium, welches bie Zeitung nunmehr als eine vollkommen berlinische betrachten burfte, gewährte einen Gelbzuschuß, wie er in abnlicher Weise in Wien, in Beibelberg ober auch an anderen Orten erfolat.

Mit bem Tobe Cotta's, ber am Ende 1832 ersfolgte, loste sich bas Freundschafts und Pietatsverhaltenis, das uns verbunden hatte. Wir druckten die Jahrsbücher jest in Berlin, und es trat das natürliche Verslangen ein, auch einen berliner Buchhandler dafür zu besitzen. Der Contract mit Cotta wurde freundschaftslich aufgehoben, und die Jahrbücher gingen an die ehs

renwerthe Handlung Dunder und Humblot über, beren eifrigem Bemühen eine Vermehrung des Absathes, besserer Druck und schöneres Papier zu verdanzten ist. Wie schon gesagt worden, trat für kleinere Anzeigen, die sich nunmehr häuften, eine gewissermaßen geforderte Anonymität ein, die nur hin und wieder durch solche, welche den alten Ansichten treu blieben, gebrochen wurde.

Wie die Jahrbücher entstanden sind, was daran das Zusällige, was das Nothwendige war, habe ich mit hisstorischer Treue zu erzählen versucht. Ob sie den mehr gewöhnlichen Kreis, in den sie zurücktraten, verlassen, und mit den riesenhaften Kräften, die sie eigentlich dessitzen, es wiederum unternehmen möchten, einen höheren Standpunkt zu gewinnen, wird ihrer weiteren Geschichte überlassen bleiben. Ich wollte nur Das auszeichnen, worin sie sich mit meinen Lebensverhältnissen begegnen, und wenn diese Erzählung außerdem einen literarhistorischen Werth hätte, so wäre dieses ein Ersolg, den sie nur im Vorbeigehen erstrebt.

## Die Schweiz am Ende des Jahres 1832.

- Wenn man den Namen der Schweiz. als Ueberschrift eines Auffates gebraucht, so entsteht fogleich ber Gebanke, daß. es besonders die Naturschonheiten fenn durf: ten, von benen man eine ruhmenbe ober wenigstens boch eine andeutende Ermahnung machen werde. hier wird aber Alles, was die Natur angeht, verschwinden, ober in ben Hintergrund treten, und zwar aus ber einfachen Ursache, weil ich nicht das geringste Talent zur Landschaftsmalerei befige, Satte ich Butritt gum Fürften Pudter Dustau, fo wurde ich ihn erfuchen, bie Landschafterei zu übernehmen, und mir die Staffage zuruckzulaffen, wie bies unter Malern in alten und neuen Zeiten wohl häufig geschehen ift. Rur fo viel burfte hier vom Naturlichen burchscheinen, als baffelbe einen Ginfluß auf die Bilbung ber Personen und Bu= ' stande gehabt hat, und als die Politik von Berg und Thal an sich schon verschieden ist, von ber, welche in großen Stadten und in ber weiten Chene fich begiebt.

Um mich indessen nicht selbst zu verläumden, will ich ansühren, daß, als im Spätsommer 1832 der Vorsatz in mir reif wurde, die Schweiz zu besuchen, die Mensschen und die Staatskunst nichts dazu vermochten, ihn auszusühren, sondern gerade die Natur ihre Anziehungstraft bewährte. Ich wollte einmal abgewendet von Allem, was das Politische betraf, im vollkommen Heterogenem meine Erholung suchen, und das Verner Oberland und der Genfer See schienen mir geeignet, auf die anmuthigste Weise solche Metamorphosen hervorzubringen.

Bon Demjenigen, was einem im Durchreisen burch beutsche Stadte Freundliches begegnet, kann man füglich schweigen, weil es ein lieber, immer wiederkehrender Genuß ist, und weil die Freunde es sehr gern sehen, wenn man sie nicht nennt. Wir wollen also den Ansfangspunkt unserer Darstellung dicht vor die Thore der Schweiz, nach Freidurg hin verlegen, jenen Hauptort des ehemaligen Breisgaus, wo deutsche Sivilisation sich schon mit schweizerischer Derheit paart, und wo auf eigenthümliche Weise ein sester constitutioneller Simm mit einer beibehaltenen Anhanglichkeit für das österzreichische Haus gemischt ist.

Schon auf bem Bege von Kehl nach Freiburg hatte ich mich in bem Bagen neben einem Manne befunden, der mir fehr guten Bescheid in allen Dingen gab, über die ich ihn befragte. Er kannte bie Freibur-

ger Professoren, die babifchen Abgeordneten febr genau. war auch mit ben Lanbleuten auf familiarem Ruffe, und ba er Freiburg felbft bewohnte, fo erbot er fich fogleich, mir in Allem behülflich ju fenn, mas mir bort wunschenswerth und erfreulich fenn durfte. Spaterbin entbedte es fich erft, bag ich einen Empfehlungsbrief für benfelben Mann, von einem meiner Buborer, Berrn Lobstein aus Strafburg, in ber Tasche trug, baf es ber chemische Rabrifant Berr Schurfenbach mar, von bem ber Ruf verkundete, daß er burch immer neu aufsteigende Erfindungen eben fo bemerkenswerth, als burch Gutmuthigfeit und Grabfinn ausgezeichnet ware. Der Sauptgegenftand bes Gefprachs ging ben politischen Sinn an, beffen bie Bauern bes Schwarzwalbes fabig fenn follten. Man verglich fie mit ben Franzosen und felbft mit ben Englandern, und ble allgemeine Meinung neigte fich babin, bag bie Erfteren es ben beis ben Lesteren auvorthaten. Gie haben feine Borftellung, sagte man mir, welche Bilbung sich baufig bei ben Leuten, welche die kleinen Uhren, ober andre Baaren fabriciren, ober felbst bei gang gemeinen Bauern vorfindet. Richt allein, daß fie fcreiben und lefen konnen, was hier durchgangig als ein Gemeingut betrachtet werben muß, fonbern felbft Kenntnig ber Literatur, und vor allen Dingen ber politischen Buftanbe, Deffen, was sie verlangen konnett, und was nicht, wird in den meiften Fallen angetroffen. Gine vergleichenbe Ueber:

sicht ber nordbeutschen Bevolkerung, und des ihr inswohnenden Geistes mit der suddeutschen war nun nicht mehr zu umgehen, und wenn ich als Norddeutscher Scharfsfinn, Glätte, Beweglichkeit und Beredtsamkeit in Anspruch nahm, so mußte ich dennoch zugeben, daß Tiefe, Gemuth, offentliches Leben, und der Sinn für freie Staatseinrichtungen, die unverkennbaren Gaben der Süddeutschen seyen.

Der Universitat Freiburg ftand gerade, als ich binkam, eine jener geschichtlichen Epochen bevor, die in bem Leben ber Sochschulen bie grofte Bebeutung haben, namtich ihre Aufhebung, und die barauf folgende Biebereinsetzung, wenn auch nicht in ben vorigen Stand, boch in einen anderen. Dag biese Maagregel von ber babischen Regierung allein ausgegangen mare, konnte Niemand annehmen; sie war durch ihre bundespflichtige Stellung bazu bewogen worben Uebrigens war kei= nem ber Professoren bamals irgend Etwas von ber bevorstehenden Umwälzung bekannt, und ba man boch Alles, mas erfolgen konnte, besprach, so geborte trot bem biese gar nicht zu ben vorher berechneten Möglich= keiten. Erst in Laufanne erfuhr ich burch bie Allgemeine Zeitung die rudfichtlich ber Universität getroffenen Maagnehmungen, und zwar waren fie ungefahr um die Beit meines Aufenthaltes in Freiburg beschlof= fen gewesen. Auf Belfer, ben bamals vielfach besprochenen Mann, war ich besonders gespannt. Er war

in Seibelberg Decan gewesen, als ich bort promovirt wurde, und hatte mich, fo zu fagen, in die erste Burbe, bie ich irgend befaß, eingeführt. Ich fand ihn veranbert und ernster als fruber. In Beibelberg war er noch in ben Alitterwochen feiner jurifischen Laufbahn, mit bem Sennsollen ber Staatseinrichtungen, mit Bunschen und Soffnungen beschäftigt. Seit biefer Beit hatte ihn das Schicksal mannigfach herumgeworfen, er hatte praftischen Antheil an einer gesetzgebenden Beborde genommen, und die Berausgabe einer Zeitschrift, bes Freifinnigen, mit versucht. Duttlinger war dagegen, trot Allem, was ihm begegnete, unmittelbar fraftig und naiv geblieben: feine schwäbische Gerabheit und Unbefangenheit hatte sich erhalten, und er freute sich besonders barüber, bag boch im ganbtage, neben vielem Buruckgegangenen und ichief Geworbenen, bas neue Procedurgeset mit Deffentlichkeit und Munblichkeit burchgebracht worden ware. Gegenstand bes allgemeinen Gesprachs war die Berechtigung des Landesherrn, ein Gefet, wie bas ber Preffe, bas burch bie Rammer gegangen war, auf bem Wege einer Orbonnang gurud: zunehmen, und wenn man auch fehr wohl bie Grunde dieser Aufhebung kannte, so burfte es doch nicht fehlen, baß fie einer Discuffion unterworfen wurden. Rotted fah ich nur einmal, und ich wunderte mich, bag ber einfache und schlichte Mann ein Gegenstand so großer Berfolgungen und Bedrudungen geworben mar.

schon ein Name ersunden, um sie in den Augen untunbiger und gewöhnlicher Leser herabzudrücken. Man nannte sie die Hegelzeitung, und die Hauptanklage' bestand gegen sie in den ersten Jahren darin, daß sie nicht allen Systemen ihre Reihen eröffne, sondern nur einer bestimmten Lehre zugethan ware.

Wir wollen biese Beschulbigung hier einen Augenblick betrachten und aufweisen, daß fie gar keinen Grund batte. In dem ersten Sefte der Jahrbucher erschienen Abhandlungen von Boech, Varnhagen von Ense und Stredfuß, im zweiten von Purtinje, Bopp und hirt, bas beißt von lauter Mannern, die mit Begel zwar in freundschaftlichen Beziehungen standen, aber mit bem System gar keine weitere Berbindung hatten. berühmten Namen, die bis zum ersten Januar 1828 beis getreten maren, gehorten Goethe, Beffel, Bilhelm v. humbolbt, August v. Schlegel, v. Baer in Schnigsberg, Carus, Boifferee, Creuzer, Gefenius, Ewald, Medel, v. Pfuel, Fr. Rudert Thibaut, v. Bangenheim, v. Stagemann, Belfer und eine Menge Anderer, die in ihren verschiedenen Biffenschaften und Disciplinen schwerlich ben Begelschen Ansichten gefolgt waren. Wir konnten freilich in Beziehung auf Philosophie und alle babin einschlägige Seiten nicht gut eine gurudftebenbe Richtung gulaffen. Unter allen Disciplinen ift gerade bie Philosophie bie nothwendig eifersuchtigste, nicht aus Reid, ober sonstigen

bosen Eigenschaften, sondern weil sie, wenn sie eine wahre ist, die vorangegangenen Seiten ohnehin in sich aufgenommen hat, und diese nicht mehr allein auftreten lassen kann, ohne zu einer rückgängigen Bewegung zu schreiten. Wir durften uns, indem wir Hegel besaßen, nicht weiter darum grämen, wenn uns der Beistand von Salat und Meilinger entging, oder wenn die verschiedenen Philosophien, welche sogar, die Wolssische nicht abgerechnet, noch in irgend einem Schlupswinkel von Deutschland hausten, ihren mehr grämlichen als einschneidenden Haß gegen uns geltend machten.

Eine Abneigung Begels, irgend Jemanden zuzulaffen, ber mit seinem System nicht im Einverstandniffe gewesen ware, ift mir mabrent ber funf Jahre, bie wir in der Redaction der Sahrbucher zusammen verlebten, nur ein einziges Mal vorgekommen. Es war bie Erklarung, daß, wenn man Schleiermacher Antrage machte, er, Beget, fich von ber Gefellschaft zurudziehen wurde. Die Situng, in ber biefes Thema besprochen wurde, gehorte zu einer ber sturmischesten, bie wir überhaupt gehabt haben, fie fand im December 1826 ftatt. Boedh mar, mas spaterhin febr felten geschab, gegenwartig, und ba wir bei ber bevorftehenden Berausgabe ber Beitschrift an eine Bermehrung ber Mitarbeiter ben= fen mußten, fo las Bodh ben Universitätscatalog vor und kam auch auf ben Namen Schleiermacher. Biele Mitglieber, namentlich Barnhagen, waren ber

ihre Mittel waren nicht gang gering, fie hatte fich wahrend ber Jahrbunderte, bag fie bestand, mancher berubmter Lehrer zu erfreuen gehabt. Trot bem war fie jest so herunter gekommen, daß sie fast mehr Professo= ren als Studierende befag. Dadurch bag man bie Professoren und Studenten gezwungen batte, in ber Sache zwischen Stadt und Land, Dienste gegen bie Landschaftler zu leiften, hatte man ben letten wiffenschaftlichen Athemaug ausgeloscht. Es ift wohl begreif= lich, daß in einer großen Periode der Aufregung und Begeisterung, wie in unserer Geschichte von 1813, Die Regierung fich an die gesammte, also auch an die ftubierende Jugend wendet, und ihre Sulfe in Unspruch nimmt. Aber konnten bie kleinen Streitigkeiten amifchen Stadt und Land jemals folche Sohe erreichen, baß bie Studierenden baju gebraucht werben mußten, als Trabanten ber einen Geite gegen bie andere aufzutreten? hieß es nicht, fie eben in ihrem Aufschwung lahmen , daß man fie wie die dabei interefferten Stadt= zünfte verwenden wollte? Dag man Tropler von Basel entfernte, weil er die Studenten ihren Arbeiten nicht abwendig machen mochte, gehörte ebenfalls zu jenen Fehlern, die auf immer geeignet sind, über eine Unstalt, von welcher Urt fie auch fen, ben Stab zu brethen. Daß spaterhin Stadt und Land sich in die Universität theilten, daß man wissenschaftliche Erwerbungen wie gemeines Eigenthum betrachtete, fatt fie als ein

gleichsam heiliges und für sich Sependes, außerhalb des Bereiches der gegenseitigen Ansprüche zu seten, ift dann die lette Handlung gewesen, wodurch das ganze Werk als gektont zu betrachten war.

Bon den Professoren der Baseler Universität fah ich bamals nur herrn Wilhelm Snell, Professor ber Rechte. Er war eine furze Beit über Professor in Dorpat gewefen, lebte nun ichon feit mehreren Jahren in Bafel, und befand sich in einer so unangenehmen Lebensstimmung, als nur irgend benkbar. Er batte laut die Unsprüche ber Landschaft vertheibigt, war ein genauer Freund von Tropler, und ber haß ber Bafeler Stadtbewohner war ihm somit rechtlich erworben, obgleich fein außerer Grund vorlag, ihn von seinem Lehrposten zu entfernen. Borlefungen hielt er über Civil- und Criminalrecht redlich und ordentlich, obgleich nur vor weni= gen Buhorern. Die Sorge für feine zahlreiche Kamilie, bie Unluft, in Bafel zu verharren, bie Mifftimmung, bie in ihm die abgeschmackte Buth ber Gegner rege machte, gaben ihm ein finfteres Unfeben, obgleich er urforunglich ber heiterste und geistreich aufgeweckteste Bas die Bafeler ber bamaligen Epoche Mann war. in der That eigentlich charafterifirt, war, daß ich febr häufig davon reben horte, man wolle fich von ber Schweiz lossagen, und zu bem beutschen Bunde, entweber als Republit, wie die übrigen freien Statte, ober als babischer Landestheil schlagen lassen. Der eibge=

noffenschaftliche Sinn war durch die neuesten Streitig= feiten ebenfalls untergegangen.

Wir gingen von Bafel burch ben Jura über Biel nach Bern, und ba biefe Stadt zwar nicht in wiffenschaftlicher hinficht, in welcher es Burich und Genf gu weichen bat, noch in Rudficht auf Vermögen, worin es Basel übertreffen murbe, mobl aber in anderen Beziehungen als der anerkannte Hauptort der Schweiz zu betrachten ift: so wird eine kurze Darftellung ber Punkte, um bie es sich damals in diesem lande handelte, bier vorange= ben muffen. Die erste Ummanblung ber schweizerischen Berhaltniffe im Jahre 1798, Die Stiftung ber helvetis fchen Republik nach bem Mufter ber frangbfischen, traf bas Land in einem an fo allgemeine Gebanken nicht ge= wohnten Bustande. So wenig, wie in England frangofische Ibeen und Abstractionen leicht Plat greifen tonnen, weil tief eingewurzelte und lang gebegte Befonberbeiten fich so raschem Gange widerseben, eben so menig war die Schweiz einer Einheit verfallen, weil ber Wille bamaliger Machtbaber biefe Einheit becretirt hatte. Die Cantonalabtheilung, und bas feberaliftische Band, bas die Lander bisher mit einander verbunden hatte, die Unterschiede bes Landvolkes und ber Stadter, die eine Revolution nicht aufheben konnte, und welche bie gegebene Rechtsgleichheit nicht sofort ibentisch machte: bie in ben einzelnen Staaten, auch oft unter ber Daste ber Freiheit umberschleichenbe, und auf beffere Zeiten

hoffende Ariftofratie waren Clemente, beren Bichtigkeit noch nicht beseitigt war, wenn auch ein anberer Deckel bie Spige bes Gebaubes zierte. In ber bewegten Beit von 1798 bis 1803 zeigten fich biese unveranderten Particularitaten theils als irre herummanbelnbe Geftalten, theils als Machte, die beimlich fich ichon wieber in ben Befit Deffen gefet hatten, woraus fie vertrieben ma-Die Consularregierung in Frankreich und bas barauf folgende Raiserthum brachten ber Schweiz bie Mediationsacte. Die untheilbare Republik, aus ber bie Einzelnheiten geschwunden waren, wurde wieber in ben Besit bieser Einzelnheiten gesett: Die Cantone, Die ber That nach eigentlich nie aufgehort hatten, erschienen wieber offenkundig, und ber Bunbesversammlung ber Tansatung war ungefähr die Rolle zugetheilt, die in ben vereinigten Staaten von Nordamerica bie Centralregie= rung befigt. Sie hatte bie Berhaltniffe mit bem Auslande zu ordnen, ein Geschaft, bas ben einzelnen Cantonen für sich nicht mehr zukam. In ber That war aber ber Kern biefer Regierung bie napoleonische Beit. Benn man es auch den Cantonen überließ, im Inneren allerlei nutliche und wohl angeordnete Maagregeln zu treffen, fo war ber Raifer ber Frangosen ber Bermittler, und ber 3med und bas ber Schweiz ausgeprefte Del ber Mediation die zwolftausend Mann Sulfstruppen, die das kand den Rampfen Frankreichs in allen Theilen Europas überliefern mußte. Dag die Rechtsgleichheit unangetastet blieb, das die Privilegien der Ortschaften, der Familien und Personen noch nicht wieder eintraten, war wohl zu vermuthen, und stimmte ganz mit den napoleonischen Einrichtungen überein, die ebenfalls die materiellen Errungenschaften der Revolution als eine vollendete Thatsache ehrten, und ihnen nur den freyen Athemzug nahmen, der sie begründet hatte.

Dit der Restauration der Bourbonen in Frankreich kamen auch bie nie ganz ausgerotteten Ansprüche bes alten Patriciats in ben Schweizer Stadten wieber gum Borschein. Bum Theil hatte mahrend ber napoleonischen Zeit ber Krieg auf ben Schultern bes Schweizervolkes gelaftet, und bie zu hoffende Neutralitätserklarung nahm biefe Laft ab; jum Theil waren bie bisherigen Regenten als eine neue Ariftofratie angeseben worben, die ber alten in Nichts nachftanb. Daber bie Gleichaultigkeit bes Schweizervolkes, als es bie Gefahr lief, seine neuen Ginrichtungen gegen alte, wenn auch nicht vergeffene, boch aber einstweilen aufgehobene wieber einzutauschen. - Dag in den alierten Machten ein befonderer Sang vorgewaltet habe, die Schweizer Ariftotratie zu begunftigen, kann nicht füglich gefagt werben; fie stellte sich in Kolge der Ereignisse von selber ein. und fette fich als Das, was bem vorrevolutionnairen Buftanbe analog war. Bern, in welchem bie alte Arifto= fratie am nackteften und schaamlosesten auftrat, und wo biese nicht gerade durch die Umtriebe der katholischen

Geistlichkeit ber anderen Cantone unterstügt zu werben brauchte, wollte fogar zu ber aften Einrichtung bes Bundes der breigehn Orte, mit den dazu gehörigen beberrichten Unterthanen, gurudfehren, und machte feine Anspruche an die Cantone Baabt und Aargau, als an Unterthanenlande, geltenb. Aber ba in Frankreich eine . Charte gegeben worden war, welche aussprach, daß bas Alte einen Umschwung genommen habe, und nicht in feiner Unmittelbarkeit wiederhergestellt werden konne, fo burfte man auch nicht an eine Restauration in ber Schweiz benken, die die republikanische Freiheit bloß in bem Maaße gewährt hatte, in welcher fie im Mittelal= ter, in Form ber Abhanggigkeit und Untermurfigkeit ber Masse unter wenige Bevorzugte aufgetreten mar. Der Wiener Congreg, ber mit ber Unordnung ber großen weltgeschichtlichen Interessen und Abtheilungen beschäf= tigt war, mußte allerdings auch die Schweiz in feine Thatigkeit einbegreifen; aber er konnte fie nicht aus bem Standpunkte ber Privatintereffen faffen, welche bie gnabigen herren von Bern vor allen Dingen gern geltend gemacht batten. In bem am 27ften Dai 1815. von ber Tagfatung genehmigten Bunbesvertrag blieb zwar die Anzahl der bisherigen Cantone Ballis, Genf und Neufchatel traten als neue bingu, aber die Cantone wurden wieder so selbstständig und isolirt, als sie vor 1798 gewesen waren; Sandelsfreibeit und Niederlaffungsrecht murben aufgehoben, innerhalb ber Santone felbst gab man die Mehrheit ber Wahlen und Besetzungen in die Sande der Patricier, und das Land, wenn auch nicht ganzlich der Theilnahme an der Verfassung beraubt, war auf ein solches Minismum gestellt, daß es kaum genannt zu werden brauchte.

Was in den Jahren von 1815—1830 in der Schweiz erreicht wurde, fann in wenigen Worten gufammengefafit werben. Die romische Curie, Die in ben großen europäischen Gebieten mit ihren Absichten und Planen meift scheiterte, und da, wo fie gludlich ju fenn glaubte, aus anscheinenbem Erfolg bas Berberben fetbft beraufbeschwor, tonnte fich ber ihr nicht abzusprechenden Gewandtheit besser da bedienen, wo nicht bloß Cantonalintereffen, fondern auch perfonliche Abfichten in bem herbsten Widerspruche sich befanden. Da bas ihr gegenüberstehende Element bochftens Derbheit mar, fo konnte fie es mit den feinen Mitteln fpalten und aberwinden, die die Kirche niemals zu gebrauchen verlernt Ihr Sieg von 1830 mar vollstandig, und bie batte. Draanisation bes Bisthums Bafel, bas feinen Sig in Solothurn erhielt, bas Refultat beffelben. Bie in ben alten Tagen ber Borzeit gingen bie Schweizerfolbaten auf geschloffene Capitulationen bin in allerley Dienfte, waren gefinnungslos für jeben herrn eingenommen, ber fie bezahlte, und bekundeten bie bem Baterlande zugeftandene Rentralitat auch baburch, bag fie fich in alle Bandel mischen mußten, und ba gebraucht wurden,

wo anstatt ber Meinung nur die gedungene Faust zu entscheiden hatte. Was in diesen funszehn Jahren etwa in den Verfassungen der einzelnen Cantone gedndert wurde, im Waadtland, in Luzern und Tessin, war nur als ein Vorzeichen dessen, was sich spaterdin ereignete, zu betrachten. Doch bildete sich in den zahlreichen Verzeinen der Kern einer schon damals nicht uninteressanten Opposition, und im Cantone Appenzell hatte sich ein Widerspruch gegen die Oligarchie siegreich herausgestellt, der auf die veränderte Zeit und auf Das, was sie dez gehrte, hinwies.

So erschienen benn die Orbonnangen von 1830, und zundeten in ihrem unglicklichen Ausgange überall, wo Stoff ber Erregung aufgehauft fich befand, in Belgien, in Polen und in der Schweig. Dag bie Berner Aristofraten an ein so plogliches und schmabliches Enbe nicht glauben wollten, war eine Thatfache, bie auch wohl anderswo vorkam, und in den davon abhanaigen Bogebenheiten nichts anderte. Der Berfaffungswechsel in ben verschiebenen Cautonen war burch bie Juliustes volution entschieden. Auch gingen fie beinahe alle, in bem letten Bierteljahre von 1830 vor fich. eröffnete ben Bug, bann folgten nach einigem Wiberftande Burich und Solothurn. In Freiburg, bem Ses fuitencoblenz ber bamaligen Beit, war bie neue Berfals fung nur ber gewiffen Drobung bes Burgerfrieges ju verbanken; in Lugern feste fich biefelbe trot bes katholischen Einstusses ruhiger und schneller durch, weil das Patriciat daselbst keine große Bedeutung hatte; in Aargau und Waadt mußte offene Gewalt und das Einstringen des Volkes den Entschluß zur Aenderung der Berfassung erzwingen: in Schaffbausen kam es sogar zu einem formlichen Gesechte. Nur in den eigentlichen des mokratischen Cantonen Uri, Unterwalden, Schwytz, ebenso in Basel und hauptsächlich in Bern, welches sich als herz und Bollwerk der Schweiz betrachtete, wurden die Reformen ausgehalten, beseitigt, und man gab sich alle Mühe, sie auf ewige Zeiten zu verhindern.

Das Patriciat von Bern, welches in seinem Befen mit ber alten Ariftokratie, die Benedig beherrschte, verglichen werben kann, und bem eine gewisse Kernhaftig= keit, und bie Bebeutung, die baraus entspringt, nicht abgesprochen werben barf, zogerte am langsten mit ber Aufhebung ber alten Berfasfung, und mit ber Berufung eines Rathes zur Entwerfung einer neuen. Nur erst bann, als es bart bebrangt von ber Burgborfer Partei, an beren Spite die Familie Schnell ftand, und von ber Bepolferung ber übrigen Nemter, Die Schranken gefallen sah, die es früher beschütt hatten, entschloß es fich zu einer Art von Abbication, in der mehr der Glaube an die Unmöglichkeit berfelben, als die Ginficht in die Nothwendigfeit lag. Dit ibr fturate ein lettes Kamilienregiment, bas noch in Europa herrschte, und wenn auch damit die Umtriebe der gefallenen Partei nicht beseitigt waren, wenn in der Stadt Bern selbst die Majorität ihr noch zugehörte, was sich am stärksten in der Abstimmung über die neue Verfassung dewies, so hatte sich ihre Macht doch nicht bloß durch die Einzels begebenheiten des bestimmten Staates, sondern in der Beltansicht verloren.

Die Regeneration ber einzelnen Sauptcantone ber Schweiz war allerdings ein füt biefe Besonberheiten bochft wichtiges Ereigniß. Die Bormunbschaft ber Stadte über bas Land war aufgehoben, bie Rechts: gleichheit so wie die Bahlvertheilung im Sinne ber allgemeinen Unsprüche eingeleitet. Aber bamit war noch für bas Ganze nichts gethan; wenn 1798 und bie Mediationsacte nur das Haupt, und nicht die Glieber im Auge gehabt hatten, fo waren heute die Glieder wohl besorgt, und nach ihren Bimschen eingerichtet; aber sie ermangelten bes Banbes, bas nun auch nicht mehr bas alte von 1815, sonbern ein ben neuen Berbaltniffen entsprechenbes fenn mußte. Sier traten über= hanpt die Schwierigkeiten ein, wie sie immer die gesuchte Stellung bes Allgemeinen jum Befonderen fin-Abgesehen von allen Parteiungen und Inden wird. tereffen, die biese Entwickelungen noch schwieriger machen, bielten fich bie Einzelnheiten für gefährbet, wenn eine große Centralgewalt in die Sande bes Bundes ge= legt wurde, und andrerfeits war ohne die Macht der Allgemeinheit an eine murbige Reprafentation ber Schweiz

in ben europäischen Angelegenheiten, an eine ihrer geographischen Lage zukommenbe Stimme nicht zu benten. Wie bei einer gesetzebenden Berfammlung bie erfte Arage mobl die fepn wird: wer soll mablen, so ift bier unthwendig das Erste, was aufgeworfen werben mußte: wer foll bie neue Bunbesacte verfassen. Soll fie von ber Tagfatung ausgehen, foll ein eigener Berfaffungs= rath berufen werden, und follen hierzu die Cantone als folde, ober nach bem Berhaltniffe ihrer Bevolkerung be= putiren. Nach bem alten Staatsrechte ber Schweiz batten bie kleineren Cantone auf ber Tagfatung ein Recht wie bie großeren; ob bier nun nicht bie Zeit veranbernd eingegriffen habe, ob, wie in England die verfaulten Flecken geschwunden waren, nicht auch hier die Cantone nur nach dem Daafftabe ihres Werthes, das beißt ih= rer Bevolkerung zu betrachten fepen, war die politische Frage, welche die ganze Schweiz in Bewegung sette. Die Schutvereine, die fich im September 1831 gur Aufrechthaltung ber gefetzlichen Freiheit und zur Revis fion ber Bunbesverfaffung gebilbet batten, trugen bas Ihrige bazu bei, diese Lebensfrage frisch zu erhalten. Außer England find wohl in feinem Lande von Europa Bolksversammlungen wie in ber Schweiz anzutreffen. In Frankreich ift bie Freiheit fo fehr im Allgemeinen concentrirt, daß jebe particulare Meußerung Furcht erregt und aufgehoben werden muß. hier aber bei ben Bergbewohnern ber Schweiz ift bas Busammenkommen

der Einzelnen ein so natürliches Recht, daß keine auch selbst die aristokratischen Regierungen etwas entgegenzusen hatten.

Als wir nach Bern kamen, waren es gerade die Fragen über die Bundesrevision, so wie der endlich zu erwartende Ausgang der Baseler Angelegenheit, nebenzbei auch die Streitigkeiten zwischen dem außeren und inneren kande Schwys, welche die allgemeine Ausmerksamkeit erregten. Die Art der Schweizer, über Das, was sie betraf, zu discutiren, war von der Weise ganz verschieden, die bei anderen Kationen gefunden ward. Sie legten einen Accent auf jede Aleinigkeit: in ihren Reden syllabirten sie, und die Ausmerksamkeit, welche sie den eigenen Incidenzpunkten zu schenken hatten, die oft mehr ein wirthschaftliches als ein historisches Interesse besasen, zog ihren Blick von den großen Weltverwandslungen ab, denen sie doch auch untetworsen waren.

In Bern machte ich eigentlich nur eine einzige besteutende Bekanntschaft, aber biefe wog alle übrigen auf, bie mir hatten zufallen konnen. Es war die, des alteren Professors der Rechte, Schnell von Burgdorf. Diezser Mann, der nicht allein die Berner Akademie, sondern auch den größen Rath, wie den Regierungsrath beherrschte; gehotte zu Denen, welthen die wiekliche Substanz der Macht lieber ift, als ihre außete Gestalt und ihre Eitelkeit. Er zog es daher vor, anscheinend von den Ereignissen zurückgezogen zu leben, sich, wenn man

es gelten laffen wollte, nicht mit benfelben zu befassen, in Babrheit aber, binter ben Begebenheiten zu fteben, fie nach seiner Ginficht und Willführ zu leiten, und bie handelnden Personen als Puppen zu betrachten, benen fein Genie erft ben Athemaug bes Lebens einzuhauchen babe. Als Jurist hatte er um bas Recht und die Proeebur bes Staates Bern bie entschiebenften Berbienfte. Er hatte bie betreffenben Gesethucher abgefaßt, und benfelben ist bas Borberrschen einer verständigen Abstraction nicht abzusprechen. Seiner wiffenschaftlichen Rich= tung nach gehörte er ben alteren, philosophischen Juriften bes achtzehnten Sahrhunderts an. Die geschichtliche Eleganz der historischen Juristen wie der transcenbentale Bealismus ber neuen beutschen Philosophen waren ihm gleich zuwiber: er lebte in einer Belt, in ber ber Berftand sein Reich aufgeschlagen hatte, und Bis und Laune maren bie unterstütenben Machte. Da er die Geschichte und die Bedurfnisse ber Schweiz genau kannte, ba die Gebanken ber neueren Beitgeschichte fich feiner bemachtigt hatten, so konnte es nicht fehlen, daß er durch Kenntnisse, durch eine schlagende Ironie, und durch die Mittel, die ihm immer offen und heims lich zu Gebote ftanben, eine Art von bedeutender Dacht geworben war, bor ber man fich entweber beugte, ober bie man boch nicht leicht zu behandeln die Absicht haben tonnte. Sein Schwiegersohn, ber Professor ber Naturgeschichte, Schnell, mar bamals einer ber Sauptrebner

in ben Bersammlungen ber Schubvereine, und eines ber einflugreichsten Mitglieber bes großen Rathes von Bern. Die Umftanbe, bie eine radicale Partei in ber Schweiz um biefe Beit berausstellten, hatten bie Schnells gewisfermaßen zu Moberantisten gemacht, als welche sie bamals angesehen wurden; aber fie waren mit Leib und Seele bem neuen Befen, wie es fich seit 1831 gestaltet batte, zugethan, und obaleich ber altere Schnell, ber Familie feiner Frau nach (er hatte eine geborne von Battempll geheirathet) bem echten Berner Patriciate angehorte, fo konnte man nirgenbs einem berberen Spott gegen bas Schweizer Junkerthum, wie bei ihm, begegnen. Auf unseren Spaziergangen wurde ich mehr, als ich burch irgend ein Buch gekonnt hatte, über ben Bang ber Angelegenheiten in ber Schweiz belehrt, bie ein Europäer, ber fich felbft mit ber Politik feines Belttheils speciell beschäftigt, in ber Regel bei Seite liegen laft, wie benn auch die schweizerische Geschichte nichts fo allgemein Anziehendes hat, daß man langer bei ihr verweilen mochte. Reben ber Schweiz fam auch Deutschland, seine Zukunft und seine Biffenschaft, in Die Schweizer durfen fich von uns nicht abwenden, benn fie geboren ju uns, und ihre Univerfitaten haben burch Berufungen aus Deutschland biefen Bufammenhang oftere beweisen muffen. Damals war bie Berner Atabemie (erft spater ift fie zur Universität erhoben worben) in Beziehung auf beutsche Professoren

so ziemlich verwittwet. Henke war nach mehrschriger Ausübung in sein Baterland Braunschweig zurückzeganzen, und der Historiker Kortum war der einzige hersvorstechende beutsche Prosessor, der damals in Bern lehrte. Nicht in Bern, aber später in Aarau lerute ich ihn kennen: er war sinster, oder vielmehr vor sich hersbrummend: er hatte aber eine lebendige wissenschaftliche Aber, und sein hinzeissender Bortrag wurde von den Berner Studenten dergestalt gelabt, daß sie ihm keinen zur Seize sehen mochten. In des älteren Schnells Hause (er wohnte in demselben, in welchem Albrecht von Haller gestorben war) sah ich auch einen alten und lieben Zuhörer, den jüngeren Stapfer, wieder, der eben jest in dernische Staatsdienste eingetresen war.

Auf einige Tage entfernte ich mich von Bern, uni über Thun einen Ausstug in das Berner Oberland zu machen, das heißt, in die überraschendste und großartigste Landschaft, welche mir dis dahin noch geboten worden war. Neben den Schönheiten der Gegend des schäftigte mich auch der Charakter des Wolkes, von dem so vieles Uable im übrigen Europa verbreitet ist. Ich glaube, solche Urtheile werden meist nur dadurch hervorgedwacht, daß man sich damit begnügt, die Bewohner der Wirthshauser zu betrachten. Hier ist freilich von Raivität der Gesunung, und von den schönen Zügen der Wenschlichkeit keine Rede mehr. Da Die, welche durch die Vorderungen der Besucher angewiesen sind, den höch-

ften Preis für Das, was fie bieten, ju forbern, und ben vorübergebenden Aufenthalt so gut, als es geben will, zu nuten, wird Sabsucht, Berschmistheit und Gigennut alles ausloschen, was die Ratur Gutes und Gebiegenes biefem Bolte verlieben bat. Benn man fich aber einmal von ben Straffen entfernt, und in bie Sutten bes Landmannes tritt, wenn man ihm erlauben will, fich und feine Gebanken zu entwickeln, fo burfte fich ein anderes Schauspiel offenbaren. Mir ift niemals so viel einfache und rubrende Rindlichkeit, so viel unverborbener Geift, und eine fo ungerfette Raturlichkeit ber Gesinnung, als auf meinen Ausslügen in die Schweiz vorgekommen. Diese Wandelung überrascht um so mehr, als man die bestimmte Borstellung von bem burchaus verberbten Charafter bes Bolfes mitbringt, und in mancher Weise barin bestätigt wird, wenn man bamit zufrieden ift, bei Dem stehen zu bleiben, was man auf ber Oberfläche findet. Wie man in Italien bald babinter tommt, bag bie schnellen und abstracten Beurtheis lungen ber Rationalitaten fammtlich falfch, ich will nicht fagen, erlogen find, und ihren Grund in bequemen Deinungen ber Reisenben haben, fo wird man auch seinen Sinn über ben Charafter ber Schweiter wesentlich anbern, wenn man ihren Boben betritt. Gine Glatte und abgeschloffene Bilbung findet man bei ihnen freilich nirgenbs: fie find in ihren Ausbrucksweisen noch unbebabiger wie die Suddeutschen: ber Styl ihrer Bekannt:

machungen übertrifft an Unbeholfenbeit selbst ben ofterreichi= schen und baierischen Cangleistpl. Alles Unbedeutende er= scheint ihnen wichtig, und eine gewiffe Philisterei ift felbft ihren bewandertsten Staatsmannern nicht abzusprechen; aber Poefie, Gemuth, Scharffinn, felbft große Gaben ber Abstraction ersetzen so vielfach die anderen Rehrseiten, daß man sich bem Bolke freudig zuwendet, und dasselbe bei langerem Aufenthalte immer lieber gewinnt. Als ich nach Bern zuruckgekommen war, und in ber Begleitung bes einzigen mir noch treu gebliebenen Studenten nach Laufanne auf einem eigenbe gemietheten Bagen geben wollte, fand ich zu meiner größten Berwunderung in bemfelben einen Englander figen, ber als zur Reisegesellschaft gehorend fich betrug. Der Kutscher hatte, nachdem er mit uns allein contrabirt gehabt, auch noch ben Englanber engagirt, ber, so viel wir nachher erfuhren, sogar mehr, als wir Beibe, bezahlte. Satte man nun, wie fo manche einen raschen Schluß von biesem Rutscher auf bas ganze Bolf machen wollen, fo ware es fofort bas betrügerischste, infamste und unzuverläffigste geworben. Wir hatten zuvorderst einiges einzuwenden, nachher beruhigten wir uns bei bem Gebanken, daß fo ein brittes Reisesubject im Grunde nicht unangenehm fen, und bemubten uns nur, es jum Gefprache flott ju machen. Anfangs wollte bies burchaus nicht geben: enblich, ungefahr in ber Gegend von Murten, erfuhren wir, bag es ber Sochtorppartei angehore, einen unausloschlichen

Haß auf das Grepsche Ministerium habe, und an einen Sieg ber Anhanger bes Alten nicht im Geringsten verszweisle.

Werben Sie lange in Laufanne bleiben? fragte ich. Eine Biertelftunbe.

Und wo gehen Sie von bort hin? Nach Chillon.

Wo Sie sich wahrscheinlich aufhalten?

Auch eine Viertelstunde, versetzte er verdrießlich. Ich mache die Tour von Europa, fügte er hinzu. Dazu gehört, daß man in Chillon gewesen seyn müsse, weil Lord Byron sich daselbst ausgehalten hat: Im Grunde ist mir aber das Reisen im höchsten Grade zuwider, und ich will Gott danken, wenn er mich undesschädigt nach meinem alten guten und neblichen Vaterlande zurückluhrt. Verslucht seyen alle Die, welche das Reisen als eine Nothwendigkeit ausgebracht haben, und gesegnet seyen unsere alten Gentlemen der Vorzeit, die so eingesessen auf ihren Schlössern waren, daß sie nicht einmal ein inländischer Krieg daraus vertreiben konnte.

Auf diese Weise werden Sie auch wohl nicht viel auf Ihren Reisen beobachtet haben?

Ich habe nur eine Beobachtung gemacht, daß man mich in ganz Europa geprellt hat, daß man einen Englander wie eine große Goldgrube betrachtet, aus der man nehmen könne, was man eben will. Was mich betrifft, so soll ihnen meine Grube balb entwischen. Ganz, wie dieses Gespräch es mit sich brachte, benahm sich der Engländer auf der Reise: er wollte in Payerne und Moudon die Alterthümer nicht besichtigen: er ging aus dem Wagen ins Wirthshaus, und dann wieder in den Wagen zurück: auf den Murtener See warf er ein einziges Ral einen ganz gleichgültigen Blick, sonst brachte er brütend und schlasend seine Zeit hin. In Lausanne war er sofort verschwunden: er hatte Wort gehalten, und war kaum eine Viertelstunde daselbst geblieben.

In Laufanne bachte ich einen langeren Aufenthalt au machen, benn ich batte baselbst einen febr lieben Freund und Buborer, herrn Guisan ben alteren, ber jest bereits bie Stelle eines Prafibenten bes unteren Tribunals bekleibete. Er batte Sinn und Reigung für bie philosophische Burisprudeng, batte burch ernfte Stu-Dien in Berlin fich nach biefer Richtung bin ausgebilbet, und wünfchte jest felbst sein praktisches Umt au verlassen, um eine theoretische Laufbahn als Professor an ber Laufanner Afabemie anzutreten. Sein jungever Bruber, bem biefe Unterlage beutscher Bilbung fehlte, war bagegen mehr von ben praktischen Gebanken bes Tages erfüllt: er versah bie Stelle eines Generalprocurators und offentlichen Unklagers, hatte sich mehr in die französischen Tendenzen eingearbeitet, war lebhaft und gesprächig, und geborte jenem juste milieu an, bas sich um biese Zeit in ber Schweiz zu bilben begann.

Beibe nahmen mich vortrefflich auf, und mir wurde bier ber große Unterschied ber beutschen und frangofffchen Schweig flar. In ber erften ift, wie ich auch schon einmal an einem anderen Orte gesagt habe, in ber Ratur wie in bem Geift, Die fcwere Tiefe, und die Unbebulflichkeit der Bildungen offenbar. Wie fich bas Thal ben Bergen abringt, so entwindet fich auch bas Geistige schwer ber maffenbaften Ericheinung. In ber franzosischen Schweiz bagegen ist Alles rubig und gegeben: Die großen Berge fteben rings berum; innerhalb bes kandes bewegt man fich auf Sugeln und Seen, und ber Geift nimmt bie lieblichen und freundliden Geftalten an, welche bie Natur bier unterschieben angiebt. Daber find hier Bilbungsanftalten Madchenpenfionen ju finden, eine gewiffe Feinheit, welche Tiefe gerabe nicht ausschließt, aber fie boch eigen modifficirt. Von dem Derben und Unbeholfenen, das fich in ber beutschen Schweiz zeigt, wird man hier vollkommen entfernt, aber trot bem, fehlt es an Ton und Farbe nicht. Durch einen Empfehlungsbrief, und burch bie Bemubungen beiber Bruber Guifan wurde ich mit bem General La Sarpe, bem Erzieher bes Raifers Alexander bekannt, und biefe intereffante Verfonlichkeit barf barauf Anspruch machen, aussuhrlich geschilbert zu werden. Mir waren bisher wenige Manner von fo bobem Alter (ber General La Barpe zahlte bamals achteig Sabre) vorgekommen, die noch so außerordentlich ruftig

und fo fehr in bem ungeschmalerten Befige ihrer BeifteBeigenschaften geblieben waren. Seiner Bilbung und feinen Studien nach gehörte er bem achtzehnten Jahrhundert an, jenem philanthropischen Zeitalter, bas bie tieferen Schachten bes Beiftes, welche man in unserer Lebensperiode gefunden hat, ju fehr verachten und überfeben macht. Wenn biefe Beit auch in vielen Beziebungen ungründlich gewesen ist, so hat sie boch bas por ber heutigen voraus, bag die Gelehrsamkeit und Bilbung einen humanistischen 3wed befagen, und bag Robbeit bes Gemuthes nicht ber bienende Begleiter grofer Geistesanlagen fepn konnte. In biefer menschlichen Beise, in biefem Philanthropismus ber Biffenschaft, wenn ich mich so ausbruden barf, war La Sarpe auferzogen. Reinheit und Beichheit ber Gefinnung waren bas Element, in bem er fich bewegte. Seine Bibliothet bestand mehr aus Dem, was man bis vor breißig Sahren die Clafifer genannt hatte, boch follte biefe Liebe für eine entschwundene Beit nicht augleich eine Berachtung für bie gegenwärtige enthalten. Er war vielmehr ben Interessen ber heutigen Periode noch sehr lebhaft zugethan; und sein Alter hatte nicht bewirkt. was bei vielen Greisen eintritt, bag fie namlich aber einen gewiffen Zeitpunkt hinaus, fich um die neuen Dinge nicht mehr bekummern. In feinen politischen Ansichten war er wie in seiner Jugend liberal gefinnt, und bem Reuen nicht im Minbesten abgeneigt: er ver-

gaß es nicht, baß er am Meiften gur Emancipation bes Waabtlanbes von ben Berner Boigten beigetragen hatte, und daß er Director ber helvetischen Republik gemefen war. Daber geschahen bie Beranberungen, im Jahre 1830 mohl in seinem Sinne, benn er konnte ben Reactionen von 1814 und 1815 nicht zugethan blei= ben. Aber fein Berhaltnig jum ruffifchen Sofe, feine unzerftorliche Pietat fur bas Undenten bes Raifers Alexander, feines Boglings, Freundes und Wohlthaters. mischte einige Tropfen von Mäßigung in feine sonst republifanischen Unfichten, und ließ ibn ein Fortschreiten mit bem Bewufitsenn beffelben bem rafchen Fortgezogensenn vorziehen. Wenn La harve vom Kaifer Alexander fprach; traten ihm die Thranen in die Augen; aber bann bemerkte man wieder die Regungen von Chrfurcht, sobald die Raiserin Ratherina an der Reibe mar. Bie biese Monarchin aus bem Nebengimmer feinen Lectionen guge= lauscht, wie sie ihn gegen die Denuntiationen ber machtigen herren von Bern in Schutz genommen, und wie fie ihn mit Begeifterung und auffallendem Beifall allen Fremben empfohlen habe, erzählte er gern und willig. Richt minder ließ er fich in die Darftellung feiner Berhaltnisse zum Kaiser Alexander in den Jahren 1814 und 1815 ein, und was er bamals für bie Schweiz gewollt und erftrebt hatte. Seine Unbanglichkeit für die ganze kaiserliche Famitie war in jedem Augenblicke seines Lebens gleich fark geblieben, und ba gerade um

biese Beit ber Erbpring von Weimar fich in Laufanne aufhielt, so war biefer als Neffe bes Raifers Alexander, nebft feinem Erzieher, Berrn Goret, ein Gegenstand ber freudiaften und beforglichsten Theilnahme. bes Generals La Sarpe war eine fein gebilbete Lief= landerin, die sich aber schon seit langer Zeit in die Schweizerwelt und ihre Gitten gefügt hatte: seine Nichte eine glubenbe Spanierin, die mit brennendem Gifer jebe Schmach zuruckwies, welche man etwa ihrem Baterlande aufburden wollte, und mit bohnendem Spott über die Unbekanntschaft Aller mit Spanien sprach, ba boch Jeber sich ein Urtheil zu haben anmaßte. franzosische Journal, welches ber General La Harpe nun seit Jahren bielt, war ber Courrier français. Er lobte mir hauptfachlich feine Aufrichtigkeit und Wahrbeitsliebe: es ift bas einzige Sournal, fagte er, bas niemals übertreibt um Wirfung hervorzubringen, bas teine jefuitische Nebenabsicht hat, und bas boch wiederum nicht so gemein ift, blog ben Rramern ber rue St. Denis anzugehoren. Bei Tische, im Sause bes Generals, wo ich bas Glud hatte, mit mehreren ausgezeichneten Mannern bes Cantons Baabt zusammen zu feyn, wandte fich bas Gesprich auf ben, Gegenstand damaliger Bespredung, bas heißt auf ble zu errichtenbe allgemeine Schweizeruniversitat. Der wissenschaftliche Buftand in ber Schweiz war bamals fo besthaffen, baß es in vielen Cantonen sogenannte Afabemien gab, bie einen

Universitätsanstrich annahmen, ohne im Grumbe einen folden zu besiten. Alle Kacultaten follten vertreten fenn, ohne daß die Rrafte, fie zu erhalten, eigentlich vorbanben waren. So hatten Bern, Laufanne und Genf ihre Akademien, neben Basel, welches noch die einzige Universitat in ber Schweiz besag. Baren alle Konds, bie auf diese Einzelanstalten gewandt wurben, in eine gemeinsame Rasse gestossen, und wurde man baraus eine allgemeine Schweizeruniversität besolbet haben, so hatte ein unübersehbarer Bortheil aus einer folchen Einrichtung entstehen konnen. Denn abgesehen bavon, dag diese reich botirte Anstalt berühmte Professoren hatte einlaben und erwarten burfen, ware baburch auch ein Bereinigungspunkt zwischen beutscher und franzofi= scher Wiffenschaft gebilbet worben, wie man ihn nie anbers murbe gefunden haben. Der Elfag, welcher vielleicht am berufensten ware, biefen Busammenfluß zu befordern, hat bis jest keine Beranlassung gegeben, eine folthe Hoffnung entflehen zu laffen. Das frangofische politische Leben, und das deutsche literarische find jedes für fich geblieben, und wenn auch die Einzelnen an beiben Theil nahmen, so baben fie fich nicht zu Individuen umgeftalten tonnen, die ein concretes Erzeug= niß beiber Bestandtheile maren. hier in ber Schweiz burfte eben eine hoffnung ber Art entstehen, weil nicht von ber Praponberang eines Elements fonbern von ber Coordinirung beider die Rede war, weil die franzoffiche

Sprache nicht als siegende und die deutsche nicht als befiegte erschien, weil fie beibe, als im Gemeinbefige befindlich, ihren Berth und ihre Borzüge gegen einander austauschen konnten. Doch bie Schweizeruniversität berubte ungefahr auf bemfelben Boben, wie ber Gebante einer einigen Schweizerrepublik. Ihr entgegen ftanb bie Particularitat und Eifersucht der Cantone. wurde, fo fah man schon voraus, die Universität bei fich haben wollen. Burich wurde feine größere Biffen= fchaftlichkeit, Bern fein Bermogen, Baabt feine Bilbung, und Bafel endlich feine schon bestehende und alte Universitat als Grund bes Borzuges angeben. biese Weise mochte nichts zu Stande kommen, und ginge bann ein Canton mit Errichtung einer Specialhochschule fur fich voran, so sen sofort ber Gebanke an eine allgemeine Einrichtung untergegangen. In ber That geschah es nach einiger Zeit so; Burich verkundete feine Universitat; Bern mußte folgen, und von nun an mar Alles, mas über eine Schweizeruniversität ge= sprochen worden mar, als reine Chimare zu betrachten.

Durch die Gute und Bemühung des Generals La Harpe erhielt ich Zutritt zu dem Laufanner Strafhause, einem der wenigen, welche auf dem Principe der Besserung der Gesangenen, und der dazu gehörigen Reinslichkeit und Ordnung beruhen. Daß die Wirkung, welche beabsichtigt wird, auf diesem Wege zum Theil erreicht werden kann, ist offender. Arbeit und Stillschweigen

find vortreffliche Ausrotter ichlechter Eigenschaften, bofer Gefinnungen, ein lettes Mittel, wenn es überhaupt noch eines giebt. Aber bie Betrachtung brangt fich fofort auf, bag folche Musterstrafbaufer nicht allein nur für Berbrechen geringerer Natur, sondern auch nur für fleinere Staaten anwendbar find. Man muß ihnen alle mogliche Aufmerksamkeit zuwenden: man muß fie nicht allein mit Kurforge, sondern mit jener Art von Coquetterie behandeln, die ihnen hier zu theil wird: wurde ihre Berwaltung von oben berab, und in Pausch und Bogen betries ben, so burften abnliche Resultate immer schwieriger, und ber Rugen folcher reinlichen Detentionsanstalten immer problematischer werben. Dann brangt fich auch bie Betrachtung auf, ob durch die Ueberfeinheif dieser Einrich= tung nicht bie Strafbaufer felbft in Geschmack kommen, und ob nicht eben gewisse Berbrechen blog in ber Ubficht begangen werben, in bas Detentionshaus kommen zu konnen. Wie durch die Ausrottung einer Krankbeit sofort andere Rrankheitsformen entstehen, so bringt auch die Extirpirung eines moralischen Uebels andere morali= sche Uebel hervor. Die Menschen, welche zu einseitig nur immer auf bas hinwegbringen unangenehmer Erfceinungen feben, bemerten nur oft nicht die neue Diggestalt, die sich heimlich unter ber verschwundenen bewegt.

3ch will hier bei Gelegenheit meines Laufanner Aufe enthalts eines komischen Incidenzpunktes Erwähnung

thun, der sich an dem Abend ereignete, an welchem ich von dem General La Harpe nach meinem Wirthshause zum Falken ging. Ich hatte mich hier kaum in der großen Wirthsstube niedergesetzt, als ich am Tische mir gegenüber einen Mann erscheinen sah, der im Anmeldebuche blatterte. Endlich las er laut:

Ebuard Gans. Much moh! ein Berbannter.

Ausmerksam burch diese Aeußerung geworden, stieß ich den neben mir sigenden Studenten an, und bat ihn durch Zeichen, keine Verwunderung an den Tag zu legen. Der Mann, welcher geblättert, und die eben wiedergegebene Aeußerung gemacht hatte, ging, nachdem er gesehen zu haben schien, welche Fremde sich in dem Hause aushielten, aus dem Zimmer, und kam nach einer Weile wieder.

Auf mich zugehend fragte er mich:

Sind Sie herr Professor Gans?

Allerbinge!

Und nicht verbannt?

Nicht im allergeringsten; ich wußte auch nicht, warum.

Berben Sie in ihr Baterland Burudreisen?

In wenigen Wochen. Aber mit wem habe ich bie Ehre, ju fprechen?

Ich bin ber ehemalige Finanzminister wahrend ber polnischen Revolution Biernacki aus Kalisch, ein Berbannter ohne Heimath, bem die Erinnerung bes vergangenen Sahres als Kiffen bienen muß, auf bem fich bie Debe und Leerheit bes heutigen ausftreckt.

Mir schien bieser sich so sonderbar anmelbende Mann eine gewiffe= Beiftes und Rebefähigkeit au befi= ben, und ich verweilte bis zwei Uhr bes Nachts, um ihn wie einen alten trojanischen Rampfer über bas Un= glud und ben Rrieg ber Polen reben ju boren. ich vermuthete, traf ein. Strapnecki murbe bitter megen ber Kehler, die er begangen habe, angegriffen. wurde gezeigt, bag er als Golbat allerbings bie Rabig= keiten beseffen habe, welche einem Divisionair zuzuschreis ben sind, daß ihm aber alle hohere Einsicht, nament= lich in die europäische Politik abgegangen sen, und bag er burch Zaubern in einem Augenblick Erfolge habe erringen wollen, in welchem nur schnelles Sanbeln, und ein entschiedenes Benehmen biefelben hatte fichern burfen. Er mare es, ber ber Sebaftianischen Buficherung eines Beiftandes, im Ralle bes Singiehens ber Streitigkeiten, vertraut habe, und die einzige bedeutende Baffenthat bei Dembe Bielke fev nicht feiner Entschlof: fenbeit, fonbern bem Rathe Anderer gugufchreiben gemefen. Recriminationen ber genannten Urt find zwar nicht im Stande, einen einzigen Aft der Beltgeschichte ungeschehen zu machen, aber sie wirken wie ein beruhigenbes Pulver, um bie ungludlichen Opfer folcher Begebenheiten nicht gang ber Bergweiflung zu übergeben. Die Wirkungen bes "hatte biefer" ober bes "ware biefes geschehen" sind in so fern als unbezahlbare Linderungen eines gerechten Schmerzes anzusehen, benen man sich niemals zu sehr entgegensehen muß.

Wir befuhren, nach einigen Tagen Aufenthalt in Laufanne, ben Genfer See von Amby bis Genf. Bielleicht fteht biefer See bem Comer an großartiger Raturschönheit, an Reichthum ber Nieberlaffungen, und bewegtem Leben nach; aber Freiheit und Bil= bung haben auch ihrerseits einen Einfluß auf die Da= tur felbst, und nach Betrachtung alles Deffen, mar hier zusammen erscheint und geboten wird, konnte ich bie. Borftellung nicht von mir weifen, daß eine ftille Burudgezogenheit an ben Ufern biefes Sees, gleichviel mo. ber schönfte Lohn fur ein burcharbeitetes Leben fenn mußte. Auf bem Dampfboote machte ich bie Bekanntschaft zweier Manner, bie Beibe Fürstenerzieher maren und zum Theil noch in biefem Augenblicke bas Umt bekleibeten. Der eine war, wie er fich mir ankunbigte, ber Baron Dupunge, ber Erzieher bes Raifers Nicolaus von Rugland, und von bemfelben mit ben Insignien bes großen Unnenorbens verseben (ich gebe biefes lediglich nach feiner eigenen Ausfage). In Sprache und Ausbrucksweise, so wie im Inhalt ber Gebanken, war ein gewaltiger Unterschied zwischen ihm und bem General La Barpe. Dagegen empfahl fich herr Soret, ber Erzieher bes Erbprinzen von Beimar, welcher fich auf bemfelben Dampfboote befand, burch eble Saltung,

freisinniges Gespräch, und eine Betrachtung der Sachen, nicht nach ihrem äußeren Schein, sondern nach ihrer Substanz. Daß die französsische Schweiz an Erziehern, Gouvernanten und Bonnen einen so guten Aussuhrartikel besitzt, mag eben in der feinen gesellschaftlichen Bildung liegen, welche hier nicht durch das Störende eines großen nationellen und weltgeschichtlichen Inhalts verdunkelt wird. In einem französischen Schweizer hat man der Sprache nach einen Franzosen, ohne jenes Bedeutende und nothwendig Anmaßliche, das dieser dem Werthe seines Volzkes ohne Zweisel entlehnt.

Genf war um biefe Zeit von einer gewissen bistorischen Bebeutung. Der Karlismus hatte bort feinen Beerd errichtet. Der Rrieg in ber Benbee; ber abentheuerliche Aufenthalt ber Bergogin von Berry in biefem Theile von Frankreich stand in ber nachsten Beziehung au ben Umtrieben, welche in Genf ihren Mittelpunkt hatten. In bem Wirthshause, in welchem wir uns befanden, in dem Hôtel des étrangers, wohnte eine carlis ftische frangofische Familie, Mann, Frau und Schwiegervater, welche mit einigen gleichgefinnten gandsleuten und Freunden an ber table d'hote figend, vor zweien Unbekannten, wie wir, sich nicht in ihren Bergensergie: fungen storen liegen. Die bestehende Regierung in Frankreich wurde nicht einmal gewürdigt, als eine factische betrachtet zu werben: fie eristirte nach ben Reben ber Karliften eigentlich gar nicht: bisweilen kamen

Sarcasmen gegen Lubwig Philipp und sein Haus zum Borfchein: manchmal freute man fich fogar über ben außersten Liberalismus und bie Wendung, welche er zu nehmen brohte. Mit ben bestimmtesten Worten erklarten alle Unwefenden, es konne bie Juliregierung kaum noch ein Jahr aushalten, und Madame freute fich) schon auf ben Spektakel in Paris, wenn ber Berzog von Borbeaux seinen Einzug balten wurde. Doch eriftirte in diesem tarliftischen Familientreise felber ein unbeilbares Schisma. Der alte Schwiegervater war für ben Rarlismus in erfter Potenz, bas heißt für Karl X. felbst eingenommen, und behauptete bie Rullitat ber Abbankung beffelben und seines Sohnes, aus bem Grunde, weil Niemand vorhanden gewesen sey, ber fie acceptirt hatte. Es gab alle Mittag die sonberbarften und spaghastesten Streitigkeiten zwischen bem Alten und feinem Schwiegersohn, und bie Buth über biese Deinungsverschiebenheit murbe fo groß, daß ber Alte enb= lich vom Tisch wegzubleiben brobte. Diese Wortfriege de lana caprina hatten barin eben ihre Komik, baß sich bie Streitenben recht viel barauf zu Gute thaten, vor uns, Jeber in feiner Beife, ju glangen. Bisweilen berief fich ber Alte auf mich, und ich war fo boshaft, ihm immer Recht zu geben.

Unter ben Mannern, die ich zu sehen wunschte, war bloß ein Einziger, der mir unumganglich nothwendig schien, und dies war Sismondi. Roffi hielt sich

als Gefandter bei ber Tagfahung in Luzern auf, und Andere aufzusuchen hatte ich weder Zeit noch Luft. Da ich aber Sismondi nicht empfohlen war, fo schrieb ich ibm einen kleinen Zettel, worauf ich meinen Ramen und meine Begierde, ibn tennen zu lernen, verzeichnete. Diefer wurde burch einen Boten nach bem Landgute Sis= monti's geschickt, bas eine balbe Deile von Genf ent= fernt lag. Dit ber größten Artigfeit wurde ich nun zu erscheinen eingelaben, und tam ben anberen Tag wirtlich. Ich fant einen liebenswurdigen Mann, ber etwa ben Funfzigen nahe war, und mit bem ich sehr balb nach einigen Gesprächen über die Geschichte Frankreichs auf die ber heutigen Beit zu reben tam. Sismondi mar nichts weniger als Doctrinair: er tabelte ben Sang ber frangofischen Politik und namentlich ber Derierschen Berwaltung, war für einen freisinnigeren Aufschwung, wollte aber die Anficht vertheidigen, bag, je aroner die Anzahl ber Babler fen, besto schlechtere, ja man konnte fagen unfreisinnigere Bahlen ju Stande kamen. Er tabelte baber bas neue franzosische Bablgefet, und war durchaus gegen bie Petitionen um Reformirung besselben, die nach bem Durchgeben ber englischen Reformbill allmählig in Frankreich eingebracht Er wunderte sich über mich und über die groar gemäßigten, aber bennoch freifinnigen Gebanten, welche ich an den Tag legte, die er einem berlis ner Professor niemals zugetraut babe. Bor wenigen

Tagen hatte ihn erst ein heibelberger Professor der Nationaldsonomie besucht, und in vollkommen anderem Sinn gesprochen, was ihn zu dem Gedanken veranlaßte, daß es wohl in Deutschland überall auf gleiche Weise seyn möchte. Der Einladung Sismondis, ihn weiter an seinen Mittwochen zu besuchen, konnte ich keine Folge leisten, weil mein Aufenthalt in Genf nur noch Anige Tage dauern mochte.

In Genf zu fenn, ohne Fernen zu befuchen. wird Boltaire, jener machtigfte man für unmöglich halten. Reprafentant ber Geiftigkeit bes achtzehnten Sahrhunberts, jener theoretische Miturbeber ber Begebenheiten, in welchen wir uns bewegen, hatte hier bie Beiten fei= nes langen Alters verlebt, und bie erhaltenen Raume, in benen er geweilt hatte, mußten bas innere Bilb vervollständigen, welches ich von ihm haben mochte. hier in Fernen wird noch jett ein alter Diener Boltaires aufgefuttert, ber mit großer Bereitwilligfeit ben Fremben bie Bappensammlung seines alten herrn mit ben epigrammatischen Bemerkungen zeigt, die er bazu machte. Dit in den Kauf bekommt man artige Anekboten von bem Jesuiten Abam und Boltaire, und andere theils bekannte theils unbekannte. Dann wird man in die Bimmer geführt, die, wie man fagt, seit ben einigen funfzig Jahren seines Tobes nicht verandert senn sollen. Mte schlechte Gemalbe, einige Curiositaten, wie sie ber bamaligen Beit angemeffen waren, wenige Bucher, und

eingesunkene Mobel machen die durftige Bekleidung berselben aus. Wie man bei dem Besuche der Malmaison eine Borstellung von der bürgerlichen Pracht der consularischen Zeit erhält, so weiht einen die Anssicht dieser Ueberreste von Fernen in die philosophische Einsachheit der Boltaireschen Periode ein. Man sieht klarer und deutlicher, wie von diesem Punkte aus der Berstand, ohne alle andere Unterstützung als sich selbst, die Welt zu beherrschen und umzuwälzen unternimmt.

Meinen Rudweg von Genf aus wollte ich über Bern und Aarau antreten, hauptfachlich um einige bebeutende Manner, wie Bicode und Tropler, tennen zu lernen. - Des Morgens nach meiner Unkunft in Agrau besuchte ich ben Erften. Seine Frau schien mir Die Fremden, die ju ihrem Manne wollten, erft ju befichtigen, und bann in Folge bes Prajubiges, bas biefe erregt hatten, ein ober auspaffiren zu laffen. Bichode felbst kann noch beute nicht ben Magdeburger Dialekt verläugnen, in dem er aufwuchs: boch modificiren ibn einige schweizerische Contractionen. Gein Ginn ift milb, und seine politische Farbe war um biefe Zeit die des schweizerischen juste milieu. Er hatte früher gegen Junkerthum und Pfafferen in einem entschieden aufgeflarten Sinne gefochten, und unter ben Liberalen eine Stelle eingenommen: um diese Beit waren die Schweider Rabicalen gegen ihn gewandt, weil er, wie fie fagten, nur eine geringe Charafterfestigfeit an ben Tag

legte, und seine Meinungen zu sehr nach seinem eigenen Bortheile ermäßige. Es ift immer hochst interessant, einen Auslander als politischen Mann bei einer fremben Nation auftreten zu sehen, zu bemerken, in wie weit bas Einheimische bewahrt ift, ober gar ben Grund ber Raatsmannischen Erscheinung ausmacht, und andrerseits berauszubringen, mas burch einen langen Aufenthalt außerhalb bes Geburtslandes für frembe Beftandtheile fich mitgetheilt haben. In 3fchode konnte ich noch Die beibehaltene Dehnung des nordbeutschen Charafters erkennen, ben Mangel an augenblicklicher Aufregungsfåbigfeit, wie fie ben Subbeutschen gegeben ift, bann aber auch wieberum, was bie Nordbeutschen besitzen, Glanz außerer Darftellung, bie Macht und Glatte bes Ausbrude, die gerade in ber Schweiz am meiften fehlt, und baher Denjenigen, welcher fie befist, als ein eigen= thumliches Talent erscheinen lagt. Durch feine Frau und eine zahlreiche Familie gehörte er übrigens jest ber Schweiz in engster Beise an, und die monarchischen Ginrichtungen seines Baterlandes waren ihm nur noch in bem Sinne einer halb verklungenen Jugenberinnerung gegenwartig. Tropler, bas theoretische Saupt ber freifinnigsten Partei in ber Schweig, erfchien mir gang anbers, als ich ihn mir gebacht hatte. Seine gablreichen Freunde schilderten ihn beständig unter ber Gestalt ei= nes trogtspfigen und launischen Mannes, ber bas Teu-Berfte wolle, und mit bem man taum verkehren konne.

Begel und Barnhagen waren bie Einzigen gewesen, bie anders und im umgekehrten Sinne von ihm gesprochen batten. 3ch fand biefe lettere Darstellung vollkommen bestätigt. Dir tam er als ein liebenswurdiger, feingebilbeter, seinen Meinungen freilich nichts vergebenber Mann vor, ber aber als schweizerifcher Polititer gerabe bas vom Auslande angenommen batte, was etwa einauführen ware, namlich Schonheit und Anmuth ber Rebe. Sein Unglud, bie vielfachen harten Dagregeln, bie ber Parteigeist gegen ibn getroffen batte, machten ihn nicht verbrießlich und miggestimmt, sondern vielmehr humoriftisch und voll Einfälle und Laune. Bas ihm ober ber Welt auch begegnen mochte: er war stets gewillt, auf feinem Poften zu bleiben, feine urfprunglichen Gebanken burchzusuhren, ober boch zu thun, was in feinen Rraften lage. Uebrigens war fein ganger Sinn auf die Gibgenoffenschaft gewandt, und Das, was man in entfernterer Beise Propaganda nannte, lag ihm unendlich weit ab. Seine Frau, eine geborne Potsbamme= rin, war mit ihrem Manne in Allem, was er that, einverstanden, und schien ihn noch da zu stacheln und anzuspornen, wo er etwa allein saumig gewesen ware. Wie Frauen vielleicht geeigneter als Manner find, Das, mas ihnen von ber Heimath anklebt, abzulegen, fo hatte die Gattin Trorlers fich mit Dem, was ber Schweiz Roth that, identificirt, und in ihrem Befen und in ihrer Art fich auszudrucken war wenig Markisches mehr anzutreffen. Erorler war hier in Aarau zu seinem früheren Gewerbe eines Arztes zurückgekehrt, und lebte in seinem angeerbten, schon gelegenen Häuschen. Sein Wunsch war indessen von Neuem auf eine Professur der Philosophie gerichtet, die er in Zürich oder in Bern erlangen mochte. Nach Deutschland wäre er auf keine Weise gegangen, welche Universität ihn auch berusen haben möchte. Sein Leben war der Eidgenossenschaft gewidmet, für diese, theils als Jugendlehrer, theils als freyer Staatsmann zu wirken, schien ihm seiner Kräfte einziges und würdiges Ziel.

Da ich gerade in Aarau mich aufhielt, so mochte ich bie Busammenkunft bes Schweizerischen Schutvereins nicht verfaumen, ber eben ju Schingnach feine allgemeine Versammlung hatte. Es war überhaupt kein großer Umweg, über Schingnach nach Bafel gurudgugeben, und nachft ber gebotenen Ginsicht in die politischen Buftanbe reizte mich bie bicht bei Schingnach gelegene Ruine des alten Habsburger Schlosses. In dem Babefiecken fand ich eine zahlreiche Menge por, die theils als Buschauer, theils als Mitwirkende an Dem, mas bier vorgeben follte, Theil zu nehmen gebachte. Balb nach acht Uhr begann bie Bersammlung. Casimir Pfpffer von Lugern prafibirte, und ber eigentliche Gegenstand ber Berathung betraf bie Art und Beife. mie man bei ber neuen Conftituirung bes Bun : bes verfahren mochte. Der Prasident, ber bier zu

ber gemäßigten Partei zu gehoren schien, sprach in jenem breiten Dialekte, in welchem jeder Sylbe ihr vollkommenes Recht wiederfuhr: in ganz abnlicher Beife brudte fich Sans Schnell von Burgborf aus, aber fo bernerisch undeutlich, daß ich von der Rede, obgleich sie laut genug gesprochen wurde, kaum bie Salfte verstand. Dr. Benne von St. Gallen folgte, und et schien mir einem bestimmt gefaßten und nicht minber beftimmt ausgebruckten Biele entgegen gu geben, aber alle biese Rebner mußten weichen, als Tropler fich er-Mit einem Tone, ber burch einen Aufenthalt in allen beutschen Gauen erworben zu senn schien, und ber bie ursprungliche Barte bes schweizerischen Dialetts abgeftreift hatte, sprach er allein mit feinen rednerischen Benbungen: er berief sich auf andere Lander und Berhaltniffe, und hatte in Allem, mas er vorbrachte, eine mahre parlamentarische Haltung, die feinen Bormannern vollkommen fehlte. Auch bemerkte ich in seiner Rebe feine Spur von Eraltation, fonbern vielmehr Dagis gung, wenn fie auch eine freifinnige Farbe bielt. Wenn unter ben beutschen Rebnern Trorler bie Palme ge= buhrte, so erhob sich nunmehr ein frangofischer Schweis ger, Professor Robieux aus Lausanne, ber klar und pracis fprach, fich niemals verwickelte, die Fragen, Die hier vorlagen, mit ungeheurer Sagacitat beantwortete, und indem er fich zu ber liberalften Unficht schlug, bennoch nicht bas Unsehn eines Eisenfressers hatte, wie es

hausig sich ben beutschen Rebnern mittheilte, wenn sie in ihrer ungemessenen Rebekraft sich ergangen hatten. Es war ganz merkwürdig, daß die Rede des Prosessors Rodieux ein solches Aussehen machte, daß die Majorität sich sehr bald zu seinen Ansichten hinneigte. Nicht die Ueberlegenheit des französischen Geistes, sondern die der französischen Sprache mochte es senn, welche diesen Triumph geseiert hatte. Indem sie alles Bague, Semuthliche und Geheimnisvolle ausschließt, wird es ihr leichter, Das, was sie hat und auch will, durchzusehen und zu einem bestimmten Resultate zu bringen.

Diese Versammlung von Schinznach gab mir einen vortrefflichen Schlußstein zu ben Betrachtungen, die ich über bie Schweiz angestellt hatte. Wenn nunmehr bie Frage aufgeworfen wird: haben bie baselbst verhandelten Gegenstande und die Begebenheiten, die fich bort ereig= nen, eine europäische Bebeutung? fo wird man leicht ge= neigt seyn, mit Nein zu antworten. Denn bie Particu= laritaten in ber Schweiz haben nicht, wie bie in England einen allgemeinen Werth, und eine fich über bie Grenzen bes Lanbes hinaus erftreckenbe Geltung; fie find vielmehr Binnenbesonderheiten, bie mit Sitten, Sprache und eigenthumlichem Leben fo vermachfen find, baß ein Fremder fie abgetrennt bavon nicht mehr zu faffen vermochte. Bas ba mit hochster Leibenschaft besprochen, mit bem aufgetragensten Accente betont, und mit einem Ernst abgehandelt wird, als hange bas

Schickfal ber Belt bavon ab, verbient bisweilen nicht. von dem europäischen Standpunkte aus, einer orbents lichen Erwägung unterworfen zu werben. Schweiz in ihrer geographischen Lage ift felbst ein fo wichtiges Lebensgefäß, daß Italien, Deutschland und Frankreich nicht ohne bestandigen Sinblick auf die Buftanbe berfelben fich bewegen tonnen. Dag fie einer ober ber anderen Seite, die fich heute im europaifchen Leben aufthut, angehöre, scheint jeder ein fo wichtiges Moment, daß alle ihren Einfluß geltend zu machen fuchen. Die Schweiz mit ihrer Neutralität und andrerfeits mit ihren Bunfchen und Buneigungen, mit ber Tapferkeit ihrer maffentundigen Bevolkerung, und bann wieder mit ber unbierarchischen Isolirtheit der Einzelnen, mit ber Gewohnheit, fich willfahrig zu erweisen, aber mit eben so viel auffassigem und ftorrischem Sinn, als mit biegfamem und eingehendem begabt: von Aris stofratien und bemokratischen Institutionen, Die ebenfalls au Aristofratien verknochert find, gerfressen; eben fo lebendig und aufgeregt, als veraltet und abgestanden: bietet ein fo munberbares, geiftiges Bilb bar, als seine Natur mannigfaltig erhaben und kraus ift. Wenn ein Politiker gerade nicht nach ber Schweiz ge= ben muß, um ben Staat kennen zu lernen, so barf ein folcher, ber bereits weiß, was er ift, sich bort auch in ben kleinen Berhaltniffen umsehen, in welchen fich berfelbe bewegt. Die Bedeutung ber Manner machst bisweilen nach Maßgabe ber Geringheit der Gegenstände, benn zufällige Hindernisse seinen sich selten dem Emporstommen des Geistes entgegen: Freiheit der Discussion, Bolksversammlungen und die Gewohnheit des öffentslichen Mitsprechens sind eine gute Atmosphäre für poslitische Bildung, und wenn ein europäischer Sinn auch bisweilen in der Betrachtung dieser Justände erlahmt, so wird er die eigenthümliche Größe doch nicht verkenznen, die den eidgenössischen Männern zuzuschreiben ist.

## Soethe an seinem Geburtstage.

Es war etwa gegen ben zwei und zwanzigsten August 1827, als ich eine Reise nach dem Rhein antrat, auf welcher ich Iena berühren und bort alte und neue Freunde besuchen wollte. Der Prosessor Zimmern von Heidelberg, ein Jugendfreund und Studiengenosse, so miet, bei mich schon das Jahr vorher auf meinem Durchstuge freundlich aufgenommen hatten, sollten diesesmal, wenn auch nur im Borüberziehen, bestens begrüßt werden. Einige Tage vor der Feier des Goetheschen Geburtstages kam ich in Jena an. Dieses Fest war sur das ganze Weimarische Land nicht bloß ein offenskundiges, sondern auch ein wahrhaft nationelles.

Die große Zeit, in welcher sich Weimar, sen es burch die Begunstigung des Zusalls, sen es durch die Weisheit der Herrschenden, zu einem Mittelpunkt deutsscher Dichtkunst und Literatur erhoben hatte, war freislich vorüber, aber von den vier Sternen, die damals

glanzten, mar ber eine bochfte und hervorragenofte geblieben, und so burfte ber Bittwenfit ber Bergangenbeit eine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, wie fie bie Bluthe ber Gegenwart nicht erlangt hatte. wurde in ben Tagen vor bem 28sten August von Nichts wie von bem bevorftebenben Sefte gesprochen: wie wenn in einer fromm katholischen Stadt die Zeit erscheint, in welcher bem regierenden Beiligen seine an= gestammte Procession bargeboten wird, so war man bier auf neue Aufmerksamkeit, auf erfinderische Suldigungen Dag bie Dichter bes ganbes fich anstrengten, bebacht. in Sonnetten, ottave rime und Diftichen in hergebrach= ter Beise bie Feier bes Tages zu begeben, bag bie Mabchen Kranze wanden, daß Deputationen zur Begludwunschung von ben Collegien gewählt wurden, und daß, was in Deutschland niemals fehlen barf, ein folen= nes Zwedeffen veranstaltet wurde, versteht sich von felbft. Aber in allen diesen Magnahmen liegt noch nicht ber herrschende Geift eines Festes, Die Gefinnung, welche bei Beitem mehr ift, als alle oft nur gewohnheitliche Meu-Berungen berfelben. hier war bas Innere noch überwiegender, als sein Ausbruck, und man merkte es Allen an, baß fie gern, wenn es bie Umftanbe nur erlaubt hatten, mehr als schon geschehen war, gethan baben murben.

2m 27ften Auguft bes Mittags trant ich bei Bims mern auf bie Gefundheit Begels, beffen Geburtstag ges

rabe war. Ich erzählte viel von dem Doppelfeste, das wir zu Berlin im vorigen Jahre zu Ehren Hegels und Goethes in der Nacht vom 27sten zum 28sten August gefeiert, von den Gedichten, die es dort geregnet habe, von den Reden, die damals gehalten wurden und von den salzigen und spaßhaften Einfällen Zelters, der gezgenwärtig gewesen sey.

Aber willst Du benn nicht morgen nach Weimar sahren? fragte Zimmern. Du hast ja wohl bergleichen noch niemals mit angesehen.

Ich weiß nicht, ob ein Fremder bei einem hauslichen Feste angenehm ift, erwiederte ich.

Nun, wenn irgend ein Fest allgemein genannt werben kann, so ist es wohl bieses. Du wirst nicht allein angenehm senn, sondern man wird sich noch dazu der Gegenwart eines Berliners erfreuen.

Der Rath schien mir gut zu seyn, und ohne Absschied von meinen Senaer Freunden zu nehmen, denn ich wollte wieder von Weimar zurücksehren, suhr ich ziemlich früh den andern Morgen ab. Schon anderts halb Jahr früher hatte ich auf meiner Rücksehr von Paris mich Goethe vorgestellt, und herr von Varnhagen war so gutig gewesen, mich durch einen Brief demselben zu empsehlen. Damals waren hotho und ich insbessen nur eine Viertesstunde bei ihm geblieben: er hatte und ziemlich gemessen und kalt empfangen, und das Gesprach, das wir sührten, hatte einen gar einsplösgen

Charakter behauptet. Nach Dem, was bisher vorgegansen war, glaubte ich es nicht wagen zu burfen, mich die rect bei dem großen Dichtergreise anmelden zu lassen, und ich suchte daher zuvörderst den Kanzler von Rülsler auf, dem ich von Berlin aus empsohlen war, und der als freisinniger und liebenswürdiger Hofmann, als talentvoller Jurist, so wie als nächster Freund Goethes mir wohl sagen konnte, was ich zu thun hätte, um Untheil an den bevorstehenden Feierlichkeiten zu nehmen.

Ich traf ben Kanzler von Muller nicht: er war bei Goethe, und ich fah mich baher genothigt, mich auf ben Weg nach dem Goetheschen Hause zu machen, um den Ranzler herausrufen zu lassen, und ihm meine Bitte vorzutragen. Eben als ich im Hause angesommen war, suhr ein Wagen vor: der König von Baiern sprang aus demselben, und mit der Heftigkeit eines Jünglings verlangte er, bei Goethe gemeldet zu werden. Alles war in der größten Bewegung, und nachdem ich, was geschehen war, vernommen hatte, mußte ich mich freilich bescheiden, die Begebenheiten abzuwarten, und eine gluckslichere Zeit für meine Zwecke zu erzielen.

Der König von Baiern, von dem Wunsche getrieben, dem Heros der deutschen Dichter eine eigene Geburtsseier zu bereiten, war des Tages zuvor von Brüdenau abgereist, hatte die Nacht im Wagen zugebracht, und war denselben Morgen in Weimar angekommen. Die Originalität der ganzen Erscheinung, die unerhörte Thatfache, bag ein koniglicher herr fich auf die Reife begebe, um ben Reftor ber Schriftsteller mit bem Großfreuze bes Civilverbienstorbens zu schmucken, machte ein Auffehen, wie selten eine Begebenheit in Beiten bes Kriedens. Die Worte, welche der Konig Goethe im kleinen Kabinette, in welches er ihn hineinnahm, gefagt haben sollte, wurden freilich verschieden erzählt: so viel war indessen gewiß, daß nicht dem Großberzoge, sondern bem Dichter ber Besuch gegolten habe, bag es eine personliche und ritterliche Aufmerksamkeit sen, die mit den Gebankenrichtungen und Einfallen bes Konigs wohl zusammenstimmte, und bag, wenn im Mittelalter ein folches Ereigniß als hiftorisches Factum wurde verzeich: net worben fenn, es beute wenigstens verbiente, bemerkt zu werben. Einige Benige, bie größere Anbanger Goethes als Bewunderer der ihm gespendeten Artigkeit was ren, fanden ben Civilverdienftorben zu gering, und mein= ten, daß ber Subertusorben einzig und allein bes Ueber-Bas mich betrifft, bei bringers werth gewesen fen. bem ber Rangstreit ber Orben zu ben allergleichgultig= sten Berhandlungen gehort, ich war entzückt über bie Thatsache bes Besuches: ich sah barin eine große und wurdige Anerkennung ber bochften menschlichen Leiftun= gen, und freute mich, bag Glud und Bufall mir vergonnt hatten, einer Scene wie biefer naber ins Auge gu seben. Bahrend bieses Borfalls war eine solche Aufre: aung in bem Goetheschen Sause, bag ich, obnie gemelbet

worben zu fenn, wegging, einen kleinen Spaziergang in bem Schlofipart machte, und ungefahr eine Stunde nachher wieberum zum Kangler von Muller tam, ben ich nunmehr traf, und der mich mit der liebenswürdig= ften Freundlichkeit empfing. Er lud mich fogleich gu bem großen Mittagessen ein, bas an einem öffentlichen Orte gegeben wurde, und forderte mich auf, mich fogleich wieber ju Goethe ju verfügen, und bei bemfelben anmelben zu laffen. Dies that ich auch augenblicklich: ich wurde ohne die geringste Schwierigkeit angenommen, und ba alle Gratulanten fich bereits entfernt hatten, fo wurde mir bas Gluck zu Theil, mich mit Goethe ungefahr eine halbe Stunde lang in einem kleinen Cabinette unterhalten zu burfen. Das Gesprach betraf bie Berliner Universität, die Neigung für philosophische Stubien auf berfelben, die Birkfamteit, welche Segel fortwahrend baselbst ausübe, und endlich bie Sahrbücher, welche Goethe zu interefftren schienen. Er meinte, wenn die Philosophie es sich zur Pflicht mache, auch auf die Sachen und Gegenstände, welche fie behandele, Ruckficht zu nehmen, so burfte sie um so wirksamer werben, je mehr fie freilich auch mit ben Empirifern zu thun befomme. Nur werbe immer die Frage entstehen, ob es zugleich möglich ser, ein großer Forscher und Beobachter, und auch ein bedeutender Berallgemeinerer und Bufammenfaffer zu fenn. Es zeige fich namentlich jest an Cuvier und Geoffron be St. Silaire, bag

biese Eigenschaften in ber Regel gang verschiebenen Menschen zu Theil wurden. Er traue Begel zwar febr viele Renntniffe in ber Ratur, wie in ber Geschichte gu: ob aber seine philosophischen Gebanten sich nicht immer nach ben neuen Entbedungen, die man boch ftets machen wurde, modificiren mußten, und baburch selber ibr Rategorisches verloren, konne er zu fragen boch nicht unterlassen. Ich erwiederte, daß eine Philosophie ja gar nicht barauf Unspruch mache, für alle Beiten eine Gebankenpresse zu fenn, bag fie nur ihre Beit vorstellen, und daß mit ben neuen Schritten, welche bie Geschichte, und die mit ihr gebenden Entdeckungen machen wurden, fie auch gern bereit fen, ihr Typisches in fluffige Ent: widelung zu verwandeln. Diefe Bescheibenheit bes phis losophischen Bewußtfenns ichien Goethe zu gefallen, und er kam nunmehr auf die Jahrbucher. Ihm migfiel eine gewiffe Schwerfalligkeit und Beitlauftigkeit, welche in ben einzelnen Abhandlungen lage; er tabelte meine Recenfion über Savigny's Geschichte bes romischen Rechts im Mittelalter, aus bem Gefichtspunkte, bag ich ben Autor nothigen wollte, etwas Anderes zu thun, als er im Sinne habe; aber mit bem Brechen ber Anonymis tat war er ganz einverstanden und hoffte, indem er mich entließ, die Jahrbucher wurden realifiren, was die Jemeer Literaturzeitung einmal versprochen habe. mich betrifft, fagte er, so will ich sehr gern ben Antheil nehmen, ben meine Beschäftigungen mir gestatten. Bor

meinem Beggeben lub er mich für alle folgenden Tage, bie ich noch in Beimar fenn wurde, zum Mittageffen ein.

Mir kam nach bieser hochst liebenswurdigen und freundlichen Aufnahme Goethe ganz anders, wie früher vor. War dieser gesprächige und sich mittheilende Mann derselbige, welcher mich vor anderthalb Sahren so steil und kalt empfangen hatte? Hatte ihn die Feier seines Geburtstages umgestimmt und verwandelt? oder war es früher nur die Unbekanntschaft mit mir, welche jene Wirkung hervordrachte? Die verschiedenen Urtheile, welche über Goethes Aufnahme gefällt wurden, schienen aus den Zeiten erklart, in welchen man ihn gesehen hatte, aus den Stimmungen, denen sich Niemand eigentlich entwinden kann, und die ein Mann, der so bestänzbigen Anstürmungen von Seiten der Fremden ausgesetzt war, am wenigsten beherrschen konnte.

Das Mittagsessen, welches biesen Tag in einem of:
fentlichen Locale gegeben wurde, hatte boch mehr Farbe,
als ähnliche, welche bei uns stattsinden: ich war an manchen Orten in Berlin und Paris ein so vieljähriger Goetheesser gewesen, daß mir wohl darüber ein Urtheil zustand. Erstens traten alle einheimische Dichter mit ihren Festarbeiten auf. Der Kanzler von Müller, herr Consistorialdirector Peucer, herr Prosessor Riemer, herr Eckermann und andere lieserten zum Theil schone und eindringliche Berse. Der junge Goethe, welcher gegenwärtig war, und seinen Bater vertrat, antwortete

in einem schon gesetten Gebicht, bas man fehr balb fur ein Bert bes alten Gefeierten erfannte. Das Gefprach kam vom herzen und ging jum herzen: Die Toafte waren lebendig, und bas ganze Best glich nicht einem erotischen Gewächs, sondern vielmehr einer einheimischen Bas auch gegen die vielfachen Busammen= kunfte zur Feier großer Manner, und namentlich großer Dichter, gefagt worben ift, so lagt sich boch nicht laug= nen, daß in einem ganbe, wo die Literatur die einzig verbindende Kette bleibt, weber bas Bedurfniß noch bie Ausführung folder 3mede getabelt werden barf. Diese Bersammlungen erseten bie politischen Diners anberer Bolfer, benn ber Geift ber Bergesellschaftung ift bei allen Nationen vorhanden, und außert fich nur bei biefer auf die eine, bei jener auf die andere Beise. hier in Weimar tam mir bas Goethefest biefes Tages wie bas literarische Parlament vor, bem es mir vergonnt war, als Zuschauer beizuwohnen.

Des Abends wurde zur Feier des Tages, wohl aber auch zu Ehren des Königs von Baiern, ein Ball im Schützenhause, unsern von der Stadt, gegeben. Der König erschien, verweilte mehrere Stunden, und hinterzließ, als er sich entsernt hatte, den Ruf der ausnehz mendsten Liebenswurdigkeit. Ich sah ihn mit allen auszgezeichneten, und sowohl durch Rang als durch Unmuth hervorragenden Damen sprechen; den Saal durchflogen große und vortreffliche Aeußerungen, die er nicht allein

in Beziehung auf Goethe, sondern auch rinksichtlich Schillers gemacht haben sollte; man freute sich allgemein, daß die Literatur an diesem Tage eine so große Anerkennung erhalten hatte, und Weimar, welches ben Ruf des deutschen Athens schon beinahe einzubüßen glaubte, erhob sich während dieser Vorsälle noch einmal stolz und in dem Bewußtsenn, daß es die einzige Stadt sey, der so Großes geboten werden könne.

Mir war ber folgende Zag indeffen intereffanter, wie ber verlaufene, weil ich des Mittags bei Goethe effen follte, und nunmehr boch auch Gelegenheit hatte, in bas hausliche Leben bes großen Dichters, und in bie Art und Beise zu schauen, wie er Andere aufnehme und behandle. Ich fand fast alle Gafte schon versammelt: es waren meift biejenigen, bie an bem vorigen Tage als Dichter und Anordner bes Festes aufgetreten waren. Goethe war im großen Coftume, mit allen feinen Orben angethan, und von Krauen nur feine Schwie gertochter und ihre Schwefter, Fraulein von Pogwisch, gegenwärtig. Als man zu Tisch gehen wollte, nahm Goethe herrn Dr. Parthey aus Berlin und mich bei ber Sand, führte uns gur Tafel, feste fich zwischer uns, und meinte, daß er sich mit Absicht ben Plat zwischen ben Berlinern vorbehalten habe, die so gutig gewesen waren, geftern an feinem Befte zu erscheinen. In ber Nabe eines folchen monumentalen Riesenwerkes, wie mein Nachbar war, bedurfte es erft einigere Beit, um

mich von Erstaunen, Befangenheit und anderen erstarrenben Momenten und Einfluffen zu erholen, nach und nach thaute ich auf: endlich fühlte ich mich warm und beimisch, und glaubte nun nicht allein Bescheid auf bie an mich gethanen Fragen geben zu muffen, fonbern wohl auch bisweilen, freilich verschämt und nicht recht ficber, mit etwas mir Ungehörigem hervorzutreten. Das Gesprach manbte sich an biefem Tage auf Personen, namentlich auf folche, die Goethe nabe befreundet mas ren. Er sprach mit bochfter Anerkennung und Liebe von Belter, beffen Portrait er vor wenigen Tagen erhalten batte: er fragte nach beffen Schuler Felix Mendelssohn Bartholby, und prophezeihte biefem große Erfolge, endlich rebete er auch von Schiller und namentlich von beffen Stude Maria Stuart. Auf meine Bemerkung, daß ich die Rolle des Leister eigent= lich niemals hatte aut fpielen feben, und bag fie felbft Bolf, ben ich als Schauspieler fonft febr verehrte, nur mittelmäßig gegeben, erwieberte Goethe, bag biefe Rolle ein porzuglich gut burchbachter Charafter fen, bag über haupt Maria Stuart zu ben besten Schillerschen Arbeis ten gebore, und daß ihm wohl mancher Schauspieler vorgekommen ware, ber bie Rolle bes Leifter recht treffend gespielt habe. Als einige Umvesende die Rede auf bas gestrige Erscheinen bes Ronigs von Boiern, und auf das Erhebende eines folden Besuches brachten, meinte Goethe, sich ju mir wendend. Rum wenn ich mich auch rudfichtlich Preuffens, nicht einer solchen Chre zu erfreuen babe, so bin ich boch Ihrem Baterlande ben größten Dant fur ben Schut schulbig, ben es mir in Beziehung auf mein Eigenthum, bas beißt auf bie Berausgabe meiner Berke gewährt hat. Er forberte nun= mehr feinen Sohn auf, die Urkunde zu holen, in welcher bas formliche Privilegium ausgefertigt fich befand, und die von Gr. Majestät bem Konige, und von dem Generalpostmeister von Nagler unterschrieben war. Er hielt diefes Privilegium in einer prachtigen Rolle vermahrt, und sagte uns, inbem er fie offnete. "Seben Sie, bas ift ber beste Drben." hierauf wurde noch Mancherlen über Nachbruck verhandelt, wie munschenswerth ein allgemeines Gefet gegen biefe offne Bunde aller Autoren sen, und woher es kame, bag nur beftimmte Lander, wie jum Beispiel Preugen, der Chre theilhaftig feven, ihn in ber Gesetzebung als Unrecht bezeichnet zu haben. Nachdem die Tafel aufgehoben mar, fagte mir Goethe im Begeben: Benn Gie Morgen noch in Beimar find so tommen Sie, und effen Sie mit uns en famille.

Den anderen Tag erschien ich ebenfalls zur gehörisgen Zeit, und fand diesesmal Goethe in einem Ueberrode, wie er von Rauch dargestellt worden ist, auf einem Kanape seines größeren Zimmers sigend, und ihm gegenüber den Hofrath Meyer aus Stafa, der ber weismarischen Kunstafabemie verstand, und als Kunstler,

wie als Archaolog hinreichend bekannt ift. Beibe fagen lange ohne ein Wort mit einander zu wechseln, und auch ich magte es nicht, fie jum Gesprache zu bewegen. Einige Tone wurden zwar von der einen, wie von der anderen Seite vorgebracht, aber ohne daß biefe bie Bebeutung gehabt hatten, eine Unterhaltung zu eröffnen. Endlich fragte Meyer nach ben Fortschritten, ben ber Bau bes Dufeums in Berlin mache, und rechnete nunmehr Goethen weitlauftig bor, was wir in Sculpturen und in Gemalben besagen. Es kann was recht Orbentliches werben, fagte er, und bie Anordnung und Aufstellung, die man vorhat, gefällt mir auch. Sett erschien Goethes Sohn, Die Schwiegertochter, Fraulein von Pogwisch, und herr Edermann. Der Umftand, baß mehreremale bei Tische Englander angemelbet murben, die im Erbyringen abgestiegen waren, und Krau von Goethe bie Aufwartung machen wollten, brachte bas Hauptgesprach auf England. Ich mußte von meinem Aufenthalt bafelbft erzählen: Sitten und Gi= genthumlichkeiten ber Englander wurden geschilbert, und da Canning gerade vor einem halben Monat gestorben war, fo gab fein Leben und fein Ende Beranlaffung, ihn mit Pitt und beffen Bater, bem Grafen von Chatham, zu vergleichen. Goethe fprach von bem Alteren Ditt mit Bewunderung und meinte, es fen boch in biefen alten englischen Staatsmannern mehr Lebenskraft und Ausbauer, wie in ben jegigen geme=

fen. Db biefes nun in den Personen ober eigentlicher in ben Berhaltniffen liege, wurde jest besprochen, und ich war ber Meinung, bag bie Leitung ber heutigen Ungelegenheiten ungleich schwieriger und verwickelter als zur Beit bes amerikanischen Rreiheitskrieges mar, daß es alfo nicht wunderbar erscheinen durfe, wenn Cannings Lebenskraft burch gebieterische Umffande, und burch nicht zu vermeibende Intriguen gebrochen worben fen. Obgleich Goethe felbst mir nicht uneinge= schränkt eingenommen für die Englander zu fenn schien, fo lobte er boch bie Bartheit ihrer Formen, nament= lich in ihrem Umgange mit ihnen. So habe zum Beispiel ein Englander seinen Torquato Taffo Englische übersett, und weil er ihm nicht zumuthen wollte, ein Manuscript durchzusehen, so habe er daffelbe zu Einem Eremplare brucken lassen, und ihm, bamit er seine Bemerkungen machen konne, überreicht. Auch Lord Byrons wurde Ermahnung gethan, und über ihn Dasjenige gesagt, was schon aus anderen Berichten binreichend bekannt ift.

Die Tafel wurde rasch ausgehoben, und ich suhr, nachdem ich mich bei Goethe beurlaubt hatte, nach Jena zurud, wo ich meinen des Abends bei Schrötter versammelten Freunden Bericht über das Goethefest, über Das, was ich erlebt, über die Eindrude, die ich empfangen hatte, abstatten mußte. Mir war das Ganze saft noch erhebender, als irgend eine politische Begeben-

heit, ber ich ins Auge geschaut hatte; Alles was in unserem Baterlande groß und erhaben erschien, war ja gleichsam in dieser Spitze zusammengezogen: das öffentliche und private Interesse wurde durch ein großes Kunstwerk repräsentirt, und, wer sich ihm hatte nähern dursen, bekam schon dadurch eine gewisse Sanction, die man in das Buch seiner Erinnerung verzeichnen mußte. Als ich so reproducirend wiedergab, was ich erhalten hatte, sagte mir v. Schrötter:

Sie burfen aber hier nicht von und scheiben, ebe Sie bas Pendant zu Dem, mas Sie gestern und heute saben, geschaut haben.

Und was ware bas fur ein Penbant? fragte ich.

Keiner, als ber alte Knebel, biefer Titan bes achtzehnten Jahrhunderts, der in seinem beinahe neunzigsten Jahre durch geistige Rustigkeit noch so bemerzkenswerth ist. Erlauben Sie mir, Sie morgen dahin zu sühren. Ich stehe gut mit ihm, und kann Sie vorstellen. In der That gingen wir des anderen Morgens zu diesem Genossen und Freunde Goethes. In dem kleinen Jimmer eines unscheindaren Hauses sas der alte Knebel am 31 sten August hinter einem ziemzlich stark geheichten Dsen, und las emsig in einer Handsschrift, die vor ihm lag.

Aber heihen Sie benn jeht ichon ein? fragte herr von Schrötter. Ich heihe, erwiederte Anebel, wie bie thuringer Bauern, wenn es falt ift.

Rachdem ich ihm nun vorgestellt worden war, und meine Erzählung von den Feierlichkeiten der vergangenen Tage hinterbracht hatte, sagte er mir: Ich gehe nicht mehr nach Weimar hinüber, und Goethe kommt auch nicht mehr zu mir: in unseren Jahren müßte man annehmen, daß es das Letztemal wäre, und wer will etwas das Letztemal thun. Hier erfreue ich mich aber an einem Gedichte, das mir so eben überschickt wurde. Erlauben Sie mir, daß ich es Ihnen vorlese.

Und er begann nun mit einer alten Barbenstimme, wie ich sie nie so voll und so kraftig gehort hatte, bas allerdings icone Gebicht vorzutragen. Sein Geficht belebte fich, und wurde ausnehmend bezeichnend, bas Begleitende ber Geberben war charakteriftisch, und fette ben Stoff in bas gehörige Licht. Man batte meinen konnen, einen großen Schauspieler vor fich zu haben, so ernst und aufrichtig schien er von bem Bebichte burchbrungen. Wir waren Beibe gang ergriffen von der lecture, und Knebel erfreute fich fichtlich bes Gin= bruckes, ben fie auf uns machte. Die Frau und ein kleiner Sohn, welche von Zeit zu Zeit burch bas Bim= mer liefen, wurden vorgestellt, und nach einem Aufent= halte von einer halben Stunde begaben wir uns fort.

Bu bem Kernbichter schien mir ber Kernmann als lerbings ein Seitenstuck ju fenn. In Beiben war ihre Zeit, beren Kraft und Mangel zu erkennen. Schabe, baß es mir nicht vergonnt war, ben Dritten in jenem Bunde, ben verstorbenen Großherzog von Beimar, ber bas verknupfende Element ausmachte, zu betrachten.

nt te er ich ich

出 班 男 的 的 班 并 犯 何

in ni ni ni

## Die Sitzung bes Oberhauses vom 7ten zum 8ten October 1831.

Unter allen Landern Europas bot schon feit mehreren Jahrhunderten keines eine so poetische und daburch anziehende Gestalt bar, als gerabe England. Damit ein Bolk sich dieses Rufes erfreue, muß es nicht, wie die Franzosen, und vielleicht auch die Deutschen, seine besonderen Grundlagen und Gewohnheiten fich an bem fteten Reuer allgemeiner Gebanten verzehren laffen: es muß aber auch nicht, wie die Ungarn, fich immer wieder in ben Teig seiner Besonderheiten verkneten, und wenig= stens soll die freie Atmosphäre der Allgemeinheit immer Bugang haben, und bie Rraft befigen, bie Befonberbeiten frisch zu erhalten. Diese Doppelgunft bat England überkommen und bewahrt. Man zeige ein Land, das einerseits festgewurzelter in seiner Sitte, bartnactiger in seinen Angewöhnungen, entschiebener in seiner abweichenben Ginseitigkeit, andrerseits aber machtiger, für Freiheit glühender, und theilnehmender an allen diffentlichen Angelegenheiten sich erwiese. Der Handel und die Schiffsahrt, das sind jene Weltrüssel, dazu bestimmt, Alles, was sich Neues und Fortschreitendes begiebt, aufzuraffen, die Besonderheiten damit zu befruchten, und was sonst alt und hinsallig erscheinen mochte, zu frischer Jugend wieder ansteigen zu lassen.

Richts mochte in der That interessanter senn, als zu zeigen, wie bas Klima, bie Geschichte und ber Beift Englands in so nahem und innigem Zusammenhange fich befinden, daß aus jeber biefer Seiten bas Ganze zu erkennen ware. Die Englander haben weder von ju großer hige ju leiben, welche bie Seeluft abwehrt, und die ziemlich nordliche Lage bes Landes verhindert, noch von zu großer Kalte, welche ebenfalls burch ben Meeredgurt entfernt wird. Im Sommer ift ihr himmel grau, im herbst und Binter berrschen Nebel und Dunfte. Diese theilen bem Charafter eine Ginseitiakeit. Restigkeit und Starke, ber Stimmung einen bovochanbrischen Anstrich mit, welcher niemals Muthwillen bervorruft, aber in vielen Dingen eine große Ausbauer Wenn die Englander fich am meisten auf gewährt. Reisen begeben, und von ihrem Bateplande entfernen, to find fie doch auch wieder Diejenigen, die fich am wenigsten irgend wo anders festsehen, sondern immer wieder nach ihrer Seimath zurücktreben. Altengland hat noch in den Obren eines Briten einen ganz anbern Ton, als irgend das Baterland in bem Ohre ber übrigen Bolfer Er nimmt es mit, wohin er geht; fein Sinn modificirt fich nirgends: er fieht die Belt, ohne in sie einzubringen: was er bemerkt, ist immer vom englischen Standpunkte aus bezeichnet, und soll mehr das Auffallende des Unterschiedes darthun. fande ein Englander auch eine Geschichte, wie die feinige! Wo ein Land, beffen Hiftorie nicht eine Ausloschung vergangener Beiten, sondern vielmehr eine Abbis tion ber verschiebensten Buftanbe ift, die crystallinisch neben einander aufgeschossen, sich gar nicht beunruhigen und ftoren, sondern ruhig abwarten, daß die Beit felber ihre nicht schonende Sichel an sie legen werde. Kann ein anderes gand genannt werben, wo heftige Parteien, bie fich gegenüberfteben, nie ju bem Gipfel ber Leiben= schaft gelangen, daß irgend ein Ausbruch zu gewärtigen ware, wo ber Stock bes Conftablers noch hinreicht, um Ruhe zu gebieten, und wo die Minister eine Versamm= lung von mehreren bunderttausend Menschen nicht zu fürchten haben!

Wenn uns in den Zeitungen Berichte von heftigen meetings mitgetheilt werden, wenn die losgelaffene Sprache der einzelnen Redner auf eine große Feuers-brunft deutet, wenn Solche, die mit England unbekannt find, nun wirklich zu fürchten und bedeutenden Ereignissen entgegenzusehen anfangen, so sind Die, welche des Landes innerste Regung verstehen, vollkommen unbeforgt:

ber andere Tag nach der Aufregung wird die ausgemachteste Ruhe bringen, die Geschäfte der City sind nicht einen Augenblick gestört gewesen, und ein Engländer wurde uns kaum verstehen, wenn wir ihn mit ängstlichen Augen ansehen. wollten.

Man konnte sich ferner barüber verwundern, bag die Revolution von 1789 in England lediglich das Gefühl bes entschiebenen Gegensages bervorrief, mabrend die von 1830 Sympathie und Reformen zum Borfchein brachte. Aber auch bier wird die Natur bes Landes eine Antwort geben. Damit in Großbritannien Etwas wirke, muß es burch bie Stadien ber Buruckweis fung gegangen fenn: man muß baran gewöhnt fenn, es mehrmals vergeblich vor ben Schranken erscheinen gesehen zu haben. Gine Bill, die nicht ofter burchfiel, kann keinen Bestand haben, eine Begebenheit, die nicht bie Widerschlichkeit, welche man ihr anthat, aushalten konnte, wird unmöglich leben. Daber jener unzerftorbare Eifer, wieber vorzubringen und burchzuseten, mas eben gefallen mar, baber jene Bebeutung, die auch bas Regative baburch erhalt, bag es immer wieber erscheint. Die Aufhebung der Presse und Corporationsacte, die Emancipation ber Katholiken, Die Reformbill, Die Frei-Beit ber Stlaven, bas Municipalitatsgefet, Die Behnten, wie lange haben fie fich nicht zwischen Genn und Richt= senn bewegt, ober bewegen sich sogar noch bazwischen! Daß im Jahre 1831 die Discuffionen über die

Reformbill eine allgemeine Aufmerksamkeit rege machten, ift nicht zu bezweifeln: nicht minber, bag im ganbe eine große Majoritat fur biefe Magregel gewonnen Aber man spurte boch nirgends eine über bas Gewöhnliche hinausreichenbe Bewegung; es war gerabe fo, als wenn eine unbedeutende Frage ben Berathungen bes Parlaments vorlage. Ware biefer Untrag gur Beit noch funfmal burchgefallen: es batte fich eben fo gut nichts Anderes als der legale Weg herausgestellt. Daß ein richtiger Gebanke endlich burch seine eigene Rraft fiegen muffe, was die Franzosen sehr oft theoretisch behaupten, ohne fich übrigens babei zu gedulben, wird in feiner praktischen Bahrheit an keiner Stelle ber Belt fo tief empfunden, als gerade in England. Der Beg von ber Ueberraschung zur hoffnungslosigkeit und Berzweiflung wird hier also niemals betreten, und bas breite Bett ber Berfaffung, in welchem fich alle Stande wohlbehaglich bewegen, gewährt eben so wohl Rube nach ben Sturmen burchwachter Rachte, als neue Rraft jum Wieberaufheben bes hingeworfenen Sandichubes.

Trog ber nicht zu verkennenden Majoritat, welche sich im Lande für die Reformbill aussprach, mußte man sich doch darüber wundern, auf wie viele Torys und Gegner dieser Maßregel man bei jedem Schritte zu stoßen hatte. Da diese sich nur in den hoheren Stanzben sinden, und ein Fremder schwerlich in England Gelegenheit hat, mit anderen Standen zu verkehren, so

erklart fich biefer Umftand vollkommen. In ben offents lichen Bagen, in Gefellschaften, und an jedem anderen Orte erschien mir die Menge ber Torys unendlich groß. Unter ben Abvocaten, ben Gelehrten anderer Gattung, fand ich fast mehr Gegner ber Reformbilt als Freunde berfelben. Ginige, Die bei meinem früheren Aufenthalte im Jahre 1825 zu ben sogenannten Freifinnigen und Fortschreitenben gebort hatten, waren jest anderer Meinung geworben; es überfiel fie eine Angft bei bem Gebanten, daß fo viele Bollwerke, wie fie fie nannten, ber englischen Berfaffung niebergeriffen wurben: fie erinnerten baran, bag ja Canning selbst ein Gegner ber Reform gewesen sev, und bag mit ber Emancipation ber Katholiken, und ber Uebertragung ber Bablrechte einiger verfaulter Alecken, Die des Digbrauches ber Beftechung überwiefen senen, an große Stabte, Allem genugt ware, was man nur Billiges erwarten durfe. Sie wollten nichts bavon boren, bag ja ber Widerstand, den man im Unterhause diesen Uebertras gungen entgegengestellt babe, ben allgemeinen Gebanken ber Reform bervorgerufen batte, und bag DIb Sarum und Caft Retford bie eigentlichen Beforberer biefer Magregel gewesen seven. Diese Torys, von benen ich fpreche, waren meift Leute von rechtlichem Gemuth, von guten Renntniffen, und mit binreichendem constitution: nellen Sinn begabt; aber fie maren fo fehr Kinder und Geschöpfe ihrer Berfassung, bag jebe burchgreifende

Aenderung sie erschreckte, und daß sie keine Sicherheit mehr empfanden, wenn man durch Abhauen einiger besonderen Berechtigungen an dem theuern Bohnsis ihrer Reigungen zu rutteln beginnen wollte.

Die Reformbill, fowohl in ber erften Geftalt, wie fie Lord John Ruffell am iften Marg 1831 vorbrachte, als auch in ber zweiten, wie sie im Mai 1832 endlich Gefet wurde, hatte gang bie Form einer englischen Reuerung. Es waren fo wenig allgemeine Borftellungen und Gebanken barin, bag alles in berfelben Enthaltene vielmehr eigentlich auf zweien historischen Grundlagen beruhte. Durch die Reibung der Jahrhunderte maren beträchtliche Ortschaften heruntergekommen, und endlich in Privateigenthum ober wenigstens boch in Privateinfluß ausgelaufen. Andere Stabte hatten bagegen ei= nen Schwung genommen, und eine Bevolferung gewonnen, die den Mangel an Bahlberechtigung fast komisch erscheinen ließ. Eben so war ber Werth bes Gelbes bedeutend gesunken, und gehn Pfund ftellten heut zu Tage kaum vor, mas zur Zeit Heinrichs VI. Bierzig Schilling gegolten hatten. Dann waren tunterbunte Bahlberechtigungen in ben verschiedenen Fleden, je nach Maggabe ihrer Privilegien. Bahrend in Dre= fton Jebermann ftimmte, erwählten jum Beispiel in großen Schottischen Stabten wenige Municipalitats= berechtigte bie Mitglieder bes Unterhauses: bie Re= formbill follte nun bie historischen Beranderungen burch Seset feststellen, und das Recht in Uebereinstimmung mit den factischen Vorgängen bringen. Hier war also nicht von der Einführung neuer staatsrechtlicher Sebanken, sondern von Zuständen die Rede, welche in der That anders geworden waren, und die, da sie doch von den Gegnern nicht hinweggeräumt werden konnten, auf einen Platz in der Vertretung einen Anspruch hatten. Wenn die Historiker so viel Werth auf geschichtliche Thatsachen legen, so möchte man sie einmal fragen, warum die neuern Begebenheiten denn nicht diese Natur an sich tragen, historisch zu seyn, und wie denn die Liebe zur Geschichte dazu kommt, einen solchen Haß gegen alles Heutgeschichtliche mit ihrer Anbetung zu vereisnigen.

Das Unterhaus hatte die Reformbill mit einer entsicheidenden Majorität angenommen, die, wie dieß in England in der Regel so angesehen wird, keinem Zweizsel mehr über die Wünsche des Bolkes Raum ließ. Die Bemühungen und Anstrengungen der Torppartei hatten keinen Ersolg gehabt, und Alles war nun darauf gespannt, was die Lords mit der Bill beginnen würden. Eine Schrift von Cobbett: "was werden die Lords thun" betitelt, resumirte die ganze Frage, und zeigte, daß aller Widerstand hier besinitiv vergeblich sey. In Blackwoods Magazine wurden, so gut es eben gehen wollte, Angrisse auf die Resormmaßregel gerichtet, die von dem Standpunkte aus, von welchem

fie kamen, als mabre Deisterstude angesehen werben burften. Was heute nach und nach fich mehr zu befestigen scheint, namlich ber Gebante an eine Reform bes Oberhauses, war bamals noch nicht ausgesprochen worden, benn man hoffte im Rothfall immer auf jenes Mittel, bas schon in ber Berfaffung begrimbet mar. namlich auf eine Bermehrung bes Saufes ber Lorbs burch Das, was die Franzosen eine Fournée nennen. Dag ber Ronig befinitiv einer folcher Pairelieferung entgegengesett fen, und es lieber mit einem Toromini= fterium versuchen wolle, war zur Zeit noch nicht bes Die Lords standen übrigens noch in hohem Anseben: sie bilbeten keine Aristokratie, bie etwa wiber Willen des Bolkes ihre Vorrechte ausübte, sondern ihre Macht war eben in ber Zustimmung bestelben gegrünbet. Ihr Unsehen mar seit Jahrhunderten tiefgewurzelt. und ihnen mochte haufig ber Gebanke kommen. als wenn Richts im Stande ware, baffelbe aufzulodern und bloffauftellen. Fünf Sahre haben hierin schon viel geandert, aber noch nicht Alles. Sollte es endlich bie sen Halbgottern gelingen, sich felbst zu zerftoren, fo wurde bies blog ein Beweis fenn, bag bas Menschliche, wo es fich auch findet, einen Endpunkt, bas heißt eine Krankheit haben muß, wodurch es aufhort.

Am 7ten October 1831, an einem Freitag, sollte im Sause ber Lords bie große Sigung statt finden, die über die zweite Lesung, bas heißt, über die

allgemeine Annahme ober Berwerfung ber Reformbill entschiebe. Durch bie Gute bes Generallieutenants von Imhoff hatte ich vom Grafen von Rabnor eine Rarte für bas Oberhaus an biefem Tage erhalten, und mich schon sehr fruh Rachmittags bin begeben, um einen guten Plat zu erlangen. Die Schilderung biefes Saufes ist ichon fo oft verfucht worben, baf ich mich einer neuen Darftellung enthalten konnte. Ein innerer Raum, ber beinahe nur breihundert Personen zu faffen scheint; ministerielle und Dppositionebanke kaum funfzehn bis sechzehn Schritt von einander entfernt, in der Mitte ein Wollsack, das heißt ein Sis mit rothem Tuche beschlagen, worauf der Lordfanzler seinen Plat hat: binter biesem ein Thron, ber fur ben Konig bestimmt ift, wenn er bas Parlament eroffnet ober schließt: vor bem Wollsacke eine Barre, Die bas Saus von ben Buhorern trennt, und an welcher bie Mitglieder bes Unterhauses erscheinen, wenn sie eine Bill überbringen, ober ber koniglichen Rebe zuhören wollen: babinter alsbann ein Plat für die stehenden Buhorer, der nicht einmal fo geraumig, wie ber im Unterhause zu fenn scheint: bas find ungefahr die Momente, welche bas Meußerliche betreffen. Alle Mitglieder bes Oberhauses find niemals zugegen: im Unterhause kommen zuweilen von ben 658 Gliebern fechohundert zusammen, aber im Dberhause scheint dies nicht. nothwendig, da ja Abwesende by proxy ftimmen tonnen, und es somit leichter haben,

Bollmachten zu geben. An bem Tage, von bem wir reben, war eine ungeheure Maffe Lords gegenwartig, namlich zweihundert und acht und fiebenzig. Bloß neun und siebenzig hatten Auftrage ertheilt. Als ich in bas Haus trat, fand ich schon eine ziemliche Masse von Buschauern versammelt; aber einige bequeme Abtheilungen gleich vorn an ber Barre maren unbefett, und ich begriff nicht, warum Keiner biefelben occupirte: ich begab mich also hinein, und freute mich schon meines guten Plages, als ich mich ploglich faft mit Gewalt herausgestoßen fühlte. Es waren namlich bie Plate fur bie Beitungsschreiber, bie fo eben angekommen waren, und ohne ein Wort zu fagen Denjenigen heraussetten, ben fie barin fanden. Daburch war ich aber in eine fehr schlechte Lage gekommen, benn ich wurde in ein Gebrange gebracht, wie ich es nie früher erlebt hatte. Ungefahr zwolf. Stunden, bis ben anbern Morgen um feche Uhr, habe ich in biefer unbequemen Stellung qu= gebracht, welche bas Intereffe an bem Gegenftanb ber Berhandlung nicht eben angenehmer zu machen vermochte.

Wie gewöhnlich begann die Verhandlung bamit, bag viele Lords Petitionen zu Gunsten der Reformbill, und einige wenige, wie zum Beispiel der Herzog von Wellington, gegen diese in Frage stehende Magregel überreichten. Bei Gelegenheit dieser, Riederlegung der Bittschriften waren mir die Worte interessant, welche

ber eben jum Marquis von Beftminfter erhobene Graf von Grosvenor baran knupfte. Er ging bie Staatsmanner burch, welche gegen bie Reform gewefen waren, namlich Canning und Susfiffon, und meinte nicht ohne Grunde, daß heutzutage die Anfichten biefer großen Minister fich verandert haben wurden, wenn fie bemerkt hatten, wie auch ber Ginn bes Boltes in biefer Beziehung umgeschlagen habe. Er schloß mit ber Bemerkung, bag Ditt bis zu feinem Tobe mit ber Reformmaßregel einverstanden gewesen mare, und daß nur die Meinung, die Bill fen nicht burchaubringen, ihn von ihrer Bermirklichung habe abstehen laffen. Der herzog von Richmond, bei Gelegenheit einer Petition von Bondftreet in Condon, meinte, er tonne nicht glauben, daß die Lords die Bill verwerfen wurben, bis er es wirklich gesehen habe. Endlich wurde von der Ueberreichung der Petitionen zur abjournirten Berhandlung über die Bill selbst geschritten. Der Erste, welcher in die Schranken trat, mar Lord Bunford, ber noch kranklicher als alt zu senn schien, und ber sich wahrscheinlich vor podagraischen Schmerzen nicht auf seis nen Beinen zu halten vermochte, weswegen ihn benn verschiedene Collegen, namentlich ber Bergog von Cum= berland, einluden, fich zu feten, mas er endlich auch that. Seine ganze lange und über bie Magen weitlauftige Rebe beruhte eigentlich nur barauf, bag zwar Reform nothig ware, aber nicht bie vorliegende Bill;

ber große Rebler ber Bill fen, bag fie alle Unterschiebe amischen Gigenthum und Gigenthumslosigfeit, amischen Wiffenschaft und Unwiffenheit aufhebe: es sen nämlich nicht mahr, was Lord Gren behauptet habe, daß biefes Gefetz lediglich eine Restauration ber alten Bablaesete beabzwecke, sondern es habe vielmehr vor, ein ganz neues verfaffungsmäßiges Recht einzuführen, beffen einftige Kolgen kein Mensch berechnen konne. Behn = Pfund= Miether konnten solche fenn, die Banquerott gemacht batten, deren Austreten aber nur noch nicht bescheinigt fen: in St. Giles geborten febr viele 3molf : Pfund= Miether zu ben Armen, die von ihrem Sprengel Unterstutung erhielten: in ber That fen die vorgeschlagene Bill nur eine grobe Täuschung bes Bolkes, bas sehr bald davon zurücksommen würde, wenn es überhaupt wabr ware, daß es noch beute berfelben geneigt fev. Diese mehrere Stunden bauernbe Rebe eines alten und franklichen Mannes, die in langgesponnenfter Beise eigentlich nichts Intereffantes als das eben Mitgetheilte enthalt, batte mich bereits bebeutend ermubet, als ein noch alteres Mitglied, Lord Elbon, aufftand und eine Captatio benevolentiae, die er schon bei ber katholischen Emancipationsbill angebracht hatte, noch einmal wieberbokte, das er namlich wahrscheinlich zum letten Male vor diesem Sause spreche. Diese Einleitung ift nicht ungeschickt, um die Aufmerksamkeit zu fesseln, und um Buborer zu gewinnen, die sonft schwerlich Stich

gehalten hatten. Er fugte hinzu, bag er ein Rechts: mann fen, fich viel in feinem Leben mit bem Rechte feines Landes beschäftigt habe, daß es ihm aber immer geschienen hatte, als wenn Menberungen nicht gerabe Berbefferungen fegen. Niemals hatten bie Lords Semanben, sep es ein Kleden, ober eine Person, ihres Eigenthums beraubt, ohne bie herren beffelben gehort zu haben, ober ohne zu untersuchen, ob wirklich Digbrauch getrieben worden mare. Er berief fich bier auf Lord Solt und Lord Sale, bas beißt, auf die bertehmteften Juriften ber Wergangenheit; er bemerkte, daß die Corporationen, die man jest ihrer Freiheiten berauben wolle, England eine Maffe großer Parlamentsmitglieber aeliefert hatten, und bag, wenn ein gewöhnlicher Freisaffe von Newcastle upon Tyne, wie er selbst, sich zur Burde eines Kanzlers von England babe emporschwingen fonnen, dies nicht anders, als durch Sulfe jener so febr verschrieenen Corporationen geschehen sen. Schon im Unterhaufe habe er vor vielen Jahren herrn For gegen seine eigenen politischen Freunde vertheidigt, weil biefer die richtige Meinung aufgestellt habe, daß man einen Fleden feines Wahlrechtes nicht aus bem Grunde berauben tonne, daß Bestechung einigen Ginwohnern befselben nachgewiesen sen. Er bleibe dabei, und zwar mit um fo größerer Aufrichtigkeit, als er balb vor fei= nem Schopfer stehen murbe, bag mit biefer Bill bie Monarchie nicht einen Augenhlick langer existiren konne.

Diese beiben Reben von Lord Wynford und Lord Elbon hatten einen großen Theil ber Nacht fortgenom= men, und man konnte bem Letteren eigentlich nur mit ber größten körverlichen Unstrengung folgen. Denn er fprach fo leife, bag schon ein Mitglied bes Saufes, ber Graf von Orford, ihn aufgefordert hatte, vernehmlicher Vollkommen abgespannt von ber furchtbaren zu reben. hite, von der Nothwendigkeit fo ju fteben, daß ich die Bande nicht fren bewegen konnte, wollte ich mich binwegbegeben, aber bies erschien ganz unmöglich. Ich mußte mich also resigniren, und bie Reben ber Abvocaten fur die Reform weiter anhoren. Lord Broug= ham, ber bamalige Rangler, erhob fich etwa gegen brei Uhr, und wenn er auch laut genug sprach, um im ganzen Saale gehort zu werden, fo konnte ich boch nur auf einige Theile seiner Rebe meine Aufmerksamkeit wenden: er war gang verschieden von seinen vorange= gangenen Collegen, burch und burch farcaftisch und biffig, mehr springend als biscutirend: ich fand, wenn man die Unterschiede bes englischen und franzosischen Befens gehörig beachtete, febr viel Ahnhanglichkeit zwifchen ihm und Dupin bem Aelteren, was mir auch bie awischen Beiben bestehende Freundschaft erklart: Lord Mansfield, ber fruher bemerkt hatte, bag er tein gro-Ber Feind ber Beftechung fen, mußte biefen Abend berhalten, und zwar zur Beluftigung ber gangen Bersamm= lung: Lord Brougham fing bamit an, bag bie gegen= wartige Bill, von ber ausgesagt worben fen, bag fie eine Revolution enthalte, nur in fo fern eine Beziehung zu biefer habe, baß fie gemacht mare, fie auf immer abzuwehren. Lord Wharncliffe, ber die Petitionen für nichtsfagend erklart hatte, weil fie zwar fur Reform, aber nicht fur biefe Bill fich intereffirten, wurde vortrefflich abgeführt, indem Lord Brougham ihn nun burch die Straffen Londons, in der Absicht, Gegner ber Magregel zu finden, wandern lieg. Ungludlicherweife fand er aber Nichts als Freunde, nur eine einzige Strafe war der Bill gegnerisch gefinnt: diese batte aber keinen Bewohner. Nicht minder farcaftisch zog er gegen ben Grafen harrowby los, ber dazu beigetragen haben follte, feinen eigenen Gobn, ber fut Tiverton im Unterhaufe fag, aus bemfelben zu bringen, und ber nun genothigt war, sich in Liverpool mablen zu laffen. Der Lordfanzler behauptete, bag man früher die Abficht gehegt habe, nur Diejenigen, welche zwanzig Pfund Miethe bezahlten, zu Bablern zu machen, daß man sich aber davon überzeugt hatte, daß in einer Stadt, die fiebzehnhundert Saufer enthalte, nur zwanzig Personen seven, die diesen Bins bezahlten. Man werfe ber Bill vor, sie sen auf ber Abstraction ber Bevolkerung gegrundet: es fen aber gang unmoglich, bag Eigenthum nicht mit Bevolferung verbunben fenn muffe; wo aber keine Bevolkerung mare, finde fich auch tein Eigenthum, ober nicht fo viel, um eine

Bablberechtigung zu liefern. Es konnte fenn, dag bie Gegner ber Bill in ihrer Vertheidigung ber alten britischen Constitution Recht batten, wenn fie für ein Befen berfelben hielten, mas er als Migbrauch anfechte. und daß er Unrecht habe: aber bann muffe er behaups ten, daß auch Die fehr ierten, welche bie englische Berfaffung lobten, und fur bochmeife halten wollten. Sein Unrecht falle alsbann mit der Andern Unrecht zusam= men, wenn bies als ein Worzug betrachtet werbe, baß Juden und Makler und Schneiber und ber Nabob von Arcot Mitalieber ins Parlament schicken konnten. Œŝ fen ein altes und gemeines Recht von England, bag bie Stimmen für Parlamentsglieder ben Hausbewohnern gehörten: wolle man jetzt Birmigham und Manchefter Berechtigungen geben, fo muffe man fich an bie Eigentbumer und Miether wenden, denn das Recht der Corporationen und Aleckeneigenthumer berube nur auf Gewohnheit und Usurvation. Indem man die Zehn-Pfund = Miether in ber gegenwartigen Bill alfo herquestelle, fer man nur auf ein altes und gemeines englis sches Recht zurückgegangen. Man tonne beweifen, bas ber Konia bind ben Eid, welchen er bei seiner Rrdnung geschworen babe, sich verpflichtet zu jeder Reform fühlen muffe, benn er habe fich anbeischig gemacht, au verbeffern, mas in Berfall gerathen fen." Wenn gefagt wurde, bas Boll allein fen für bie Reformbill, so muffe er fragen, ob benn nicht alles Unbre,

Lords und selbst die Krone lediglich für das Bolf sen, und wenn die Pairs des Königreiches als Gegner der Maßregel ausgeführt würden, so frage er wieder, ob nicht gerade die neuen, die in der letzten Zeit gelieserten Pairs, die Hauptwidersacher abgaben. Ist der Herzog von Norsolk, der Herzog von Bedsord, der Herzog von Devonshire gegen die Maßregel? Glauben Sie mir, Mylords, so endete der Lordkanzler, wenn Sie diese Bill verwersen, so können Sie den Tag der Resorm hinausschieben, aber diese Entscheidung kann keine Achtung für diese Haus einslößen, oder ihm die Liebe des Bolkes sichern. Auf meinen Knieen beschwöre ich Sie, die Bill nicht zu verwersen.

Diese Rebe, die in ihrer Art in den Annalen der englischen Beredtsamkeit für höchst bedeutend gehalten wurde, und die ungesähr zwei und eine halbe Stunde dauerte, von der Lord Lyndhurst in seiner Antwort sagte, daß sie selbst wohl die beste sen, welche der Lordsanzeler jemals selber an den Tag gesördert habe, war aber auch die letzte, der ich noch einige Ausmerksamkeit zuwenden konnte. Was Lord Lyndhurst, Graf Gren, der Herzog von Susser von der horbrachten, konnte ich nicht mehr auffassen: so zerschlagen, so schmachtend, so unglücklich besand ich mich während der übrigen Debatten. Lord Gren und Lord Lyndhurst discutirten am Ende noch darüber, od der Erstere Recht gehabt hätte zu sagen, daß der Letztere einst für Resorm gewesen

fen; Lord Lyndhurst bestritt, jemals dieser Maßregel einige Gunst zugewandt zu haben, und Graf Grey nahm seine Behauptung zurud.

Es mochte gegen sechs Uhr seyn, als die Zuschauer herausgeschickt wurden, weil die Abstimmung vor sich ging. Draußen konnte ich kaum mehr gehen: ich setzte mich, ohne das Resultat der Theilung (division) zu verznehmen, in eine hackney coach vor dem Westminsterplate, und ersuhr das Ergebniß einer Majorität von 41 Stimmen gegen die Bill erst drei Stunden später durch die Zeitungen.

Da ich krank und zerschlagen ben ganzen Rest bes Tages im Bette blieb, fo hatte ich bie beste Gelegenheit, Betrachtungen über bie englische Beredtsamkeit, nament= lich im Gegensage zu ber beutschen und französischen, anzustellen, mit benen ich mich früher bekannt gemacht Ich begriff die leiblichen Constitutionen ber Redner nicht, die es, ohne angestrengt zu erscheinen, aushalten konnten, in der fünften Nacht sich solchen Discussionen binzugeben, mahrend ich schon, weil ich eine Nacht Buschauer gewesen war, bettlägrig werben mußte. Bare es einem Deutschen moglich, fragte ich mich immer, wie ber Lordkangler in ber vergangenen Nacht, theils die Sache beleuchtend, theils die Einwenbungen prufend, theils auf bie Feinde farkastisch losgebend zu verfahren, dabei niemals den Athem, die Stimme, die Energie ber Rebe zu verlieren, ja biefel-

ben zulet am ftartften und einbringlichften fuhlbar zu machen? Und ich mußte mir antworten : es giebt tei= nen Deutschen, ber dieses weber korperlich noch geistig vermag. Denn wir werden zwar in unserer Geschichte unterrichtet, aber wir wachsen nicht baran auf: unsere Bielseitigkeit zieht uns ab von der einseitigen Kraft, bie ein Grofwerben an bem eigensten Beerbe gewährt. Die Gegenstände bes Lebens, bes Rechts, ber Einrichtungen werden uns nicht von unserer Kindheit an vor= geführt: wir kommen erst in ben zwanziger Sahren bazu, zu erfahren, wie sich bie Sachen bes Staates verhalten, und man gewährt uns alsbann einen Untheil baran als Protofollant ober Abschreiber. Die weiteren Jahre vergehen in bem Stubium ber Acten, und in weitlauftigem Geschreibe: wie soll sich hier die Energie sammeln, die Rebetraft bilben, das Runftwert eines Staatsmannes hervortreten? Rur Offiziere und Professoren konnen in Deutschland in ber Regel leib= lich sprechen: die Ersten, weil fie Beiftesgegenwart, Die Letten, weil fie Uebung befigen. Aber wem fteben auch unter biesen folche Einzelheiten zu Gebote, folche Grundlichkeit bes Details zur Seite, bag jemals eine Rebe, wie bie bes Lordfanglers, in einem beutschen Parlamente entstehen konnte. Und vergleicht man bie Reben ber Englander mit ben frangofischen, so lagt fich nicht laugnen, biese letteren find mehr praparirte Runfts werke als die ersten: die Allgemeinheiten find wohls

gestellt: bie Theile greifen ineinander, und gebruckt nebmen fie sich alsbann noch besser, wie gesprochen aus: allein diese Vorzüge werden auf Kosten eines ungeheuern Rachtheils erlangt, daß namlich niemals an bie Sachen gegangen wirb, bag bie Unschaulichkeit bes Gegenstandes gar nicht hervortritt, und daß sehr oft die Bebeutung bes eigentlichen Inhalts einer Phrase geopfert scheint. Die Polemik ber Englander ift mehr in personlichen Waffenthaten beftehend, fie Fampfen Mann gegen Mann, wie im Mittelalter, und berühren sich freilich nicht gar sanft; die Franzosen bagegen führen ihre Kriege auf neuere Beise, sie manovriren, und es haben hier Armeen gegen Armeen zu thun. Die Resultate find baber schrecklicher, und bie volkerrechtliche Courtoisie ist noch bas Einzige, was Schutz gewährt. Dagegen muß man, um biefer Bergleichung auch ihr Recht widerfahren zu laffen, bemerken, daß die englischen Reben, wenn man nicht baran gewöhnt ist, sich für alle nochmals und abermals wiederholte Besonderheiten zu interessiren, einen Grad von ermubendem Beiwesen enthalten, ber leicht ihren inneren Berth verkennen lagt. Den frangofischen Deputirten scheint es schon zu viel, wenn es sechs Uhr geschlagen hat, und hochst felten erlangt man es, in bie eigentliche Effenszeit hinein bie Rammersitzung zu verlängern. Die Englander bagegen find unermublich; da sie nicht für die Welt, wie die Franzosen sondern

für sich selber sprechen, so bekümmern sie sich auch nicht um die Zuhörer, die sie eigentlich nur toleriren, aber gar nicht herbeiziehen. Daher das Ungenirte ihz rer Kleidung, das oft Burleske der außeren Erscheiznung. Man besindet sich im Parlamente wie zu Hause, man ist und schläft, man geht mit bedecktem Haupte umher: es handelt sich hier um kein Lever oder drawing room, sondern um die Angelegenheiten des Landes: die Franzosen haben dagegen ein Costum, und es bedürfte einer Revolution, um den Frack wieder einz zusähren. — — —

So betrachtete ich im Bette weiter und weiter, aber burfen Bettbetrachtungen sich auch das Recht anmaßen, vor ber Lesewelt zu erscheinen?

## Die Deutschheit bes Elsasses.

Se mehr man fich mit historischen Gegenständen beschäftigt, und namentlich je mehr man sie aus dem weltgeschichtlichen Standpunkte anzusehen pflegt, besto weniger Werth und Bedeutung legt man gewöhnlich auf benjenigen Theil ber Begebenheiten, ben man nicht beffer, als mit bem Namen ber verschwindenden be-Die Bolfer, welche aufgehort haben, zeichnen kann. Organe der Beltgeschichte zu fenn, aber, noch vegetis rend, ein nicht mehr eigenthumliches Dasen friften: bie anderen, welche fich nach Sahrhunderten mit fremben Nationen verschmolzen haben, ober biejenigen, bie nach geraumer Beit, trot ber außeren Berbindung, auch nicht ein Titelchen ihrer Driginalität einbuften, find von jeber wenig geachtet worben, und alles Interesse, bas ibre Paffivitat und ber Wiberftand, ben biefe enthalt, barbietet, vermochte nicht, fie ber Vergeffenheit zu ent= reißen, in welche fie von dem Augenblide an verfielen, wo kein Accent mehr auf ihre wirkfame Thatigkeit ge= legt werben konnte. Bie intereffant mußte eine wahr= hafte Geschichte ber Juben, wie wir beren noch nicht befigen, seyn, worin die Beranderung, die jede Periode auf biese zähe Masse ausübte, verzeichnet ware, und wo wir im Nachhall ber Begebenheiten ihre eigenthumliche Ausbrucksweise entbeckten: welchen machtigen Ginbruck hat nicht schon Thierry baburch gemacht, daß er ber normannischen Eroberung in England die Betrachtung bes zerstampften Sachsenvolkes abgewann, und es bis bahin geleitete, wo es in bas eine England übergeht; welche Belehrung konnte man fich nicht von einer Darstellung bes griechischen Lebens versprechen in bem Augenblide, wo fein weltgeschichtlicher Nerv erftorben ift, und es als bienendes und belehrendes Moment Afien, die Romerwelt, und fogar einen Theil des Mittelalters burchzieht?

Diese Gebanken und Betrachtungen boten sich mir dar, als ich im Herbst 1832, von der Schweiz kommend, den Elsaß durchzog. Seit dem westphälischen Krieden besand sich dieser ehemalige Theil Deutschlands unter französischer Herrschaft. Freilich hatten deutsche Reichsstände ihre Bestzungen in Elsaß behalten: freilich war die Stadt Straßburg erst 1681 erobert, und durch den Ryswifer Prieden Frankreich zugesprochen worden: aber ein Zeitraum von hundert und sunfzig Jahren scheint doch wohl hinreichend, um andere Gesbanken, andere nationelle Eigenthumlichseiten zu erwecken,

und ber Alles verschmelzenden und nivellitenden Revolutionszeit hatte man boch bie Kraft zumuthen muffen, alle widerstrebenden Richtungen zerreiben, und mit ihrem Sturmschritte in Berbindung bringen zu konnen. Trot bem fand ich das ganze Land so deutsch, als es nur vor hundert und funfzig Jahren gewesen senn konnte: Die frangofischen Elemente hatten bas Innere noch nicht ergriffen, sondern sich bloß oben auf, als Rleid, als Schmuck und Farbe gelegt. Wenn man bie Dorfer burchfuhr, so mochte es schwer halten, Bemanden zu finden, der auf eine franzosische Frage eine Untwort gegeben hatte; man mußte sich zu bem herrn Maire bringen laffen, ber allenfalls nothburftig &e scheid gethan hatte. Die Physiognomie bes Bobens war vollkommen deutsch; eben so bie Bebauung und bie Art und Weise, wie die Bauern gekleibet maren, und sich versammelten. In den Stadten machte sich allerbings mehr ein franzosischer Anflug bemerklich; aber er verschwand bei naherer Betrachtung gang, ober zeigte sich besser noch als etwas Aufgetragenes und Anaelerntes. Wenn man ein Gefprach zwischen Eingebornen belauerte, so fiel es, wenn daffelbe auch franzosisch angefangen hatte, ohne bag bie Sprechenben fich felbst bes Ueberganges bewußt wurden, in die beutsche Sprache zurud: namentlich war bies immer ber Kall, so wie die Redner lebhaft wurden, ober fich gar Grob: beiten fagen wollten. Man fab es Allen an: ihr Inwendiges, ihr Gemuth, ihre Geistesrichtung, ihre Leis benschaft war beutsch geblieben. Rur außere Einrichtungen, die administrativen Formen, und politische Borstellungen, batten zu lange schon bas franzosische Gewand getragen, um nicht endlich eingeburgert zu fenn. Ich befand mich im Wagen, mit einem alten Frangosen, und einem jungen Burgerssohn aus Babern, bie gang geeignet waren, mir biefe Bemerkungen auf die ergotlichste Weise anschaulich zu machen. Franzose war hochst wuthig barüber, bag er boch in feinem eigenen gande reife, und ihm nirgends zu Duthe werde, als wenn er zu Sause fen: er mußte febr baufig selbst an Sausern beutsche Inschriften gewahren, es wurde auf Alles was er sagte nicht schnell und nicht richtig genug erwiedert. Er brummte baber immer zwischen ben Lippen, und bemerkte, er wurde fich bier ganz anders benehmen, wenn er bas Gouvernement ware: man hatte meinen mogen, er wurde die Deutschen nach bem Departement ber Gironbe, und die Gironbins nach bem Elfaß verseben. Der junge Burgerssohn aus Zabern bagegen freute fich, bamit bem alten Kranzosen etwas auftrumpfen zu konnen, indem er beständig mit mir Deutsch sprach, die "Belfche" stets im Munde führte, und bei biefer Gelegenheit nie verfaumte, den Franzosen anzusehen. Ich bemerkte, daß nicht als lein die gallische Wendungsfähigkeit nicht ins Wolk gekoms men war, sondern daß man sich sogar noch auf ben

Gegensatz etwas zu Gute that: ich sah, daß man nicht bloß deutsch geblieben war, sondern, daß man es noch gern seyn wollte.

In Strafburg felbst, wo so viele frangofische Offiziere und Angestellte aller Art sich in ber Gesellschaft bewegen, mochte es vielleicht schwieriger senn, gleich im ersten Augenblicke ber Deutschheit auf die Spur zu In den Salons wird meist franzosisch conversirt: man mochte allerdings außer bem Sause ben vollkommenen Anschein haben, als wenn man burch und burch ein Franzose mare: von ber deutschen Eigen= thumlichkeit balt ein gewisses Etwas, ich mochte es beinahe Schaamgefühl nennen, ab, aber es führt ein innerer Trieb, eine wahre Liebe dahin zurück. Als ich eine junge und liebenswurdige Strafburgerin barum befragte, ob die Nationalbichter des elfässischen Bolkes Corneille und Racine, ober Schiller und Goethe feven, ba antwortete fie mir, die Ersten seven sicherlich nicht genug zu verehrende, classische Mufter, aber ihre lieben Schiller und Goethe mochte fie boch bafur nicht hingeben. Erscheint man auf bem Museum, bas heißt in bem vortrefflichen Lesecirkel ber Stadt Stragburg, fo eroffnet sich Einem hier ein vollkommen beutsches Schaufpiel. Um Biertruge herum figen bie Belehrten und Literaten ber Stabt, die Paftoren, Die Schullehrer, Die Universitätsprofessoren, und hier wird gemächlich und grundlich über ben Staat, über die Tagespolitik, über bie Versonen verhandelt. Daran schließen sich Bemerkungen über ben scientifischen Gang in Deutsch-Mit den benachbarten Universitäten Freiburg. Beibelberg, Tubingen, ist man ohnehin immer in lebhafter Berbindung geblieben, und die protestantischen Theologen namentlich find barauf angewiesen, fich ihren Nahrungsstoff aus Deutschland zu holen. Es braucht überhaupt wohl nicht erst bemerkt zu werden, wie wesentlich sich ein Cabinet de lecture von einem beutschen Lesexirkel unterscheibet. In bem ersten verbringt man feine Zeit blog mit nomabischem Lefen: wenn man fertig ift, richtet man feine Schritte weiter: in bem zweis ten ift ein ganzer Familienhintergrund von Effen und Trinken, von gestopften Pfeifen, und von behaglicher Conversation zu finden: in dem ersten reift man immer burch: in bem zweiten ift man ansaffig. Dieser Unsaffigfeitsbuft ift es, ber Ginen in bem Stragburger Lesezirkel anweht, und uns die erfte Berficherung ertheilt, daß wir uns bem Gemuthe, und was feine Objectivitat ift, ber Sitte nach, nicht außerhalb Deutsch= lands befinden. Die Majoritat ber Gelehrten ift gang beutsch zugestutt, und die Zirkel ober Kranzchen, wie man fie nennt, die fie unter einander haben, verläug= nen nicht einen Augenblick biesen Charakter. Ich verbrachte mehrere angenehme Abende in ben Saufern ber herren Bepp, Rauter, Schutenberger und Berger. Die intereffanteften Straffburger Danner

waren gegenwartig, und man verweilte unter heiterem Gespräche, zuerst mit einer Pfeife im Munde bei guten Arusgen Biers: alsbann ging man gegen 9 Uhr zu Tische, was sicherlich mit franzosischer Sitte nicht übereinstimmt.

Fragt man nun aber, ob dieser beibehaltene beutsche Grund auch ein politisches Zusammenkommen in sich begreife, so muß man dieses vollkommen ab= In der Politik sind die Elfasser burch låuanen. und durch Franzosen, und das Gemuthliche und Befondere bes beutschen Wesens tragt nur noch mehr bazu bei, fie in ihren verschiedenen Meinungen zu bestärken, und hartnäckiger zu machen. Buruckgeben zu Deutschland benkt wohl kein gebilbeter Elfasser: man ist politisch stolz darauf, zu Krankreich zu gehören, und mochte sich ber Freiheit, bie man dadurch genießt, nicht um Alles entäußern. Unter den Gelehrten, die ich 1832 in Strafburg sah, und ich fah fast keine anderen Personen, gehörten bie Deiften, fast mit Ausnahme bes einen Berrn Richard, bem Suste Milieu zu, das sie mit allen ben Grunden vertheibigten, welche in Paris bamals im Schwange maren. Das boctrinaire Ministerium vom 11ten Detober, bas gerade eintrat, wurde von ben Meisten mit Hoffnungen begruft, und in ben Kreifen, Die ich fah, batte es wenig Anfechtungen zu erleiden. Die volis tischen Anfichten waren alle mit einer gewissen Chrenhaftigkeit angethan, bie Sicherheit und Ausbauer versprach, und jene Bersatilität ausschloß, die franzosischen Männern und Meinungen mit Recht oft zugeschrieben werden muß.

Deutschthumler von 1814 und 1815, Manner, die gern Kranschen statt Frangofen fagen, hatten ber eben nicht abgeläugneten Deutschheit bes Elfasses wegen gern benfelben "und mas baran bangt" unferem Baterlande vindicirt. Solche Ruckeinverleibungsversuche gehoren aber zu ben politischen Unmöglichkeiten. Die Berschiebenheit ber Bolfer ift auch jett fein fo abfolutes Binberniß mehr, daß unendlich viel barauf ankommen follte, mas bem einen, ober bem anbern gehort. heut zu Tage geht aus ber Deutschheit bes Elfasses ein anderer Bortheil hervor, als ber, bag Deutschland um einen Strich Landes reicher ware. Es liegt hier wie in der Schweiz eine Möglichkeit der Berschmelzung, und des Ueberganges zweier großer Nationen in ein= ander, die von dem Standpunkte europäischer Civili= fation aus zu begunftigen ift. Wenn die Elfasser auch weniger geeignet senn mochten, uns mit ben Producten bes frangofischen Geistes bekannt zu machen, bie wir aus erster Quelle empfangen konnen, so burfen fie boch als Reprasentanten deutscher Art bei unseren überrhreinischen Nachbaren betrachtet werden, die diese Bestandtheile eben so wenig, wie die spanischen ihres Gubens, und bie britannischen ihres Norbens vermissen mochten.

## Berichtigung.

Seite 85 3. 11 v. o. Statt anzugreifen ließ: zu vertheibigen.

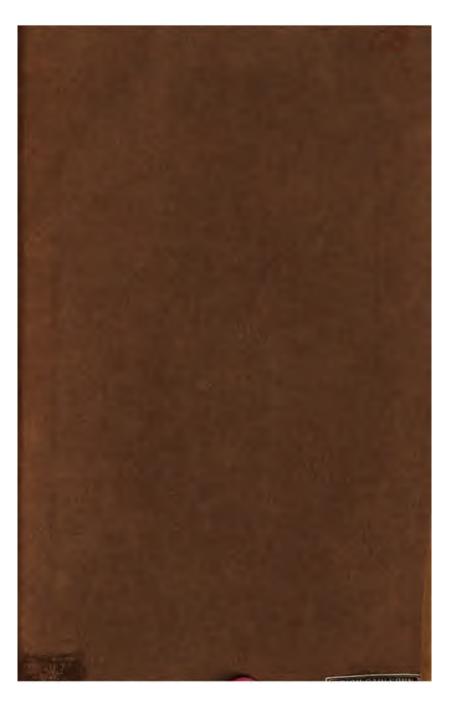

## Berichtigung.

Seite 35 3. 11 v. o. Statt anzugreifen lies: zu vertheibigen.

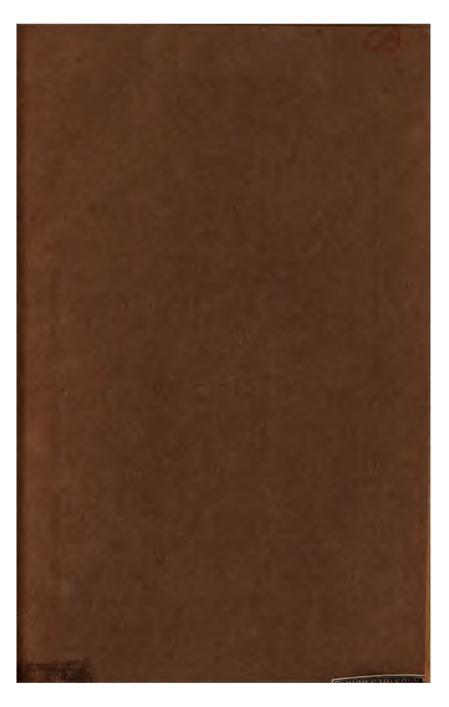

Berlin: Berlag von Beit und Comp. 1836.



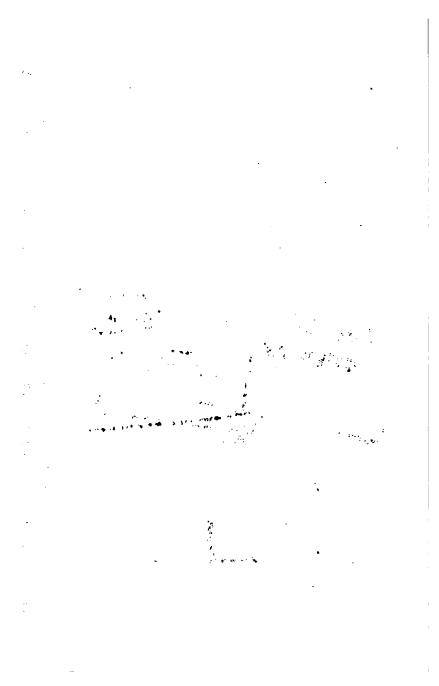



THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

## CHACEFFED

CANCE 1990

NIGANTELLED NEON NEELLED

WIDENER BOOK DUE SEP 1 0 199199





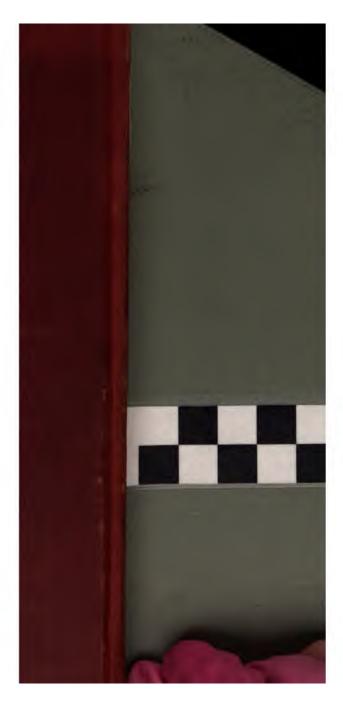